

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



PT 2251 .A1 1878

V, 5-1



## **Grillparzers**

# Sämmtliche Werke

in zehn Bänden.

Dritte Unsgabe.

fünfter Band.

Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1879.

. •

## Grillparzers

# Sämmtliche Werke

in zehn Bänden.

Dritte Ausgabe.

fünfter Band.

Stuttgart. Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1879.

Drud von Bebrüber Rroner in Stuttgart.

Stacks

## Inhalt.

| •         |        |         |     |            |         |        |        |      |      |   | Sette |
|-----------|--------|---------|-----|------------|---------|--------|--------|------|------|---|-------|
| Des Meere | s unb  | ber Lie |     | be Wellen. |         | Trai   | in     | fünf |      |   |       |
| Aufzü     | gen .  |         |     |            |         |        |        |      |      |   | 1     |
| Der Traus | n, ein | Leb     | en. | Dran       | :atisch | es W   | ärchen | in   | vie  | r |       |
| Aufzü     | gen .  | •       |     |            |         |        |        |      |      |   | 115   |
| Melufina. | Roma   | ntisc   | e D | per in     | brei    | Aufzi  | ügen . | ٠    |      |   | 241   |
| Hannibal. | Scen   | aus     | ein | em un      | voller  | ıbeten | Trau   | rip  | iele |   | 291   |

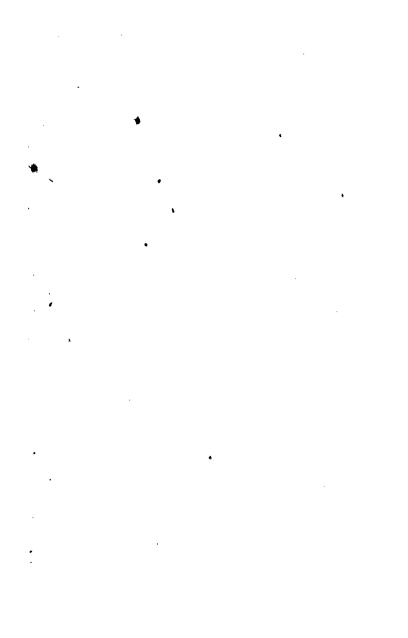

#### Des

## Meeres und der Liebe Wellen.

Trauerspiel in fünf Aufzügen.

### Personen.

Hero. Der Oberpriefter, ihr Oheim. Leanber. Raukleros. Janthe. Der hüter bes Tempels. Hero's Eltern. Diener. Fijcher. Bolk.

### Erffer Mufgug.

Borhof im Tempel der Aphrobite zu Seftos. Den Mittelgrund bilden Säulen mit weiten Zwischentäumen, das Periftyl bezeichnend. Im hintergrunde der Tempel, zu dem mehrere Stufen emporführen. Nach vorne, rechts, die Statue Amors, links hymenäus' Bildfäule. Früher Morgen.

Orro, ein Rörbchen mit Blumen im Arme haltenb, fritt aus bem Tempel und fteigt bie Stufen berab.

#### ficro.

Nun, so weit war's gethan! Geschmudt ber Tempel; Mit Myrt' und Rosen ist er rings bestreut Und harret auf das kommende, das Fest.

Und ich bin diese Festes Gegenstand! Mir wird vergönnt, die unbemerkten Tage, Die fernhin rollen ohne Richt und Ziel, Dem Dienst der hohen himmlischen zu weihn, Die einzelnen, die, Wiesenblümchen gleich, Der Juß des Wanderers zertritt und knickt, Zum Kranz gewunden um der Göttin haupt, Zu weihen und verklären; sie und mich.

Wie bin ich glüdlich, daß nun heut der Tag Und daß der Tag so schön, so still, so lieblich! Kein Wöllchen trübt das blaue Firmament, Und Phöbus blickt, dem hellen Meer entstiegen, Schon über jene Zinnen segnend her.
Schaust du mich schon als Gine von den Euren?
Ward es dir tund, daß jene muntre Hero,
Die du wohl spielen sahst an Tempels Stusen,
Daß sie, ergreisend ihrer Ahnen Recht,
Die Briester gaben von Urväterzeit
Dem hehren Heiligthum — daß sie's ergreisend
Das schöne Borrecht, Briesterin nun selbst;
Und heute, beut, an diesem, diesem Tage.
Auf jenen Stusen wird das Bolt sie sehn,
Den himmlischen der Opfer Gaben spendend,
Bon jeder Lippe ringt sich Jubel los,
Und in dem Glanz, der Göttin dargebracht,
Strahlt auf der Priestrin Haupt —

Mllein, wie nur?

Beginn' ich mit Berfaumen meinen Dienft? Sier find noch Rrange, Blumen hab' ich noch, Und jene Bilber stehen ungeschmudt.

Hier, Somenaus, ber bie Menschen binbet, Rimm biesen Kranz von Einer, die gern frei. Die Seelen tauschest bu? Ei, gute Götter! Ich will die meine nur für mich behalten, Wer weiß, ob eine andre mir so nüp?

Dir, Amor, sei ber zweite meiner Kranze! Bist bu ber Göttin Sohn und ich ihr Rind, Sind wir verwandt; und redliche Geschwister Beschädigen sich nicht und halten Rub. So sei's mit uns, und ehren will ich dich, Wie man verehrt, was man auch nicht erkennt.

Nun noch die Blumen auf den Eftrich. — Doch, Wie liegt nur das Geräthe rings am Boden? Der Sprengtrug und der Wedel, Bast und Binden. Saumsel'ge Dienerinnen dieses Hauses, Euch ftand es zu. Uebt so ihr eure Pflicht? Lieg immer denn und gib ein tundbar Zeugniß! — Und boch, es martert mein erglühend Auge. Fort, Niedriges! und saß mich nicht dich schaun!

Dort tommt ber Schwarm, von lautem Spiel erhitt, Runmehr zu thun, was ohne fie vollendet.

Sauthe und mebrere Dienerinnen fommen.

3anthe.

Gi, fone Sero, icon fo frub beichaftigt?

ficro.

Co fruh, weil's Andre nicht, wenn's noch fo fpat. (Die Dienerinnen fiellen bas liebrige gurecht.)

Janthe.

Ei feht! fie tabelt uns, weil wir bie Ranne, Das wenige Gerath nicht weggeschafft.

ficro.

Biel ober wenig, bu baft's nicht gethan.

Janthe.

Bir waren früh am Bert und fprengten, fegten; Da tam bie Luft, im Granen uns zu jagen.

ficro.

Drauf gingt ihr hin und — nun, beim hohen himmel! Als bu ben leichten Juß erhobst und senttest, Kam bir ber Borhof beiner Göttin nicht, Dein unvollendet Werf bir nicht vors Auge? Genug, ich fast euch nicht. Wir wollen schweigen.

Janthe.

Weil bu fo gramlich bift und einsam schmollft, Beneidest bu bem Froben jede Luft.

fero.

3d bin nicht grämlich; froher leicht als ihr; Und oft hab' ich zur Abendzeit beklagt, Wo Spiel vergönnt, daß ihr bes Spielens mübe; Doch nehm' ich nicht bem Ernfte feine Luft, Inbem ich mit bes Scherzes Luft fie menge.

Bauthe.

Bergeib, wir find gemeines, niebres Bolf, Du freilich, aus ber Briefter Stamm entfproffen -

Du fagft es.

Janthe.

Und gu Soberem bestimmt -

Bero.

Dit Stoly entgean' ich: 3a!

Bantbe.

Bang anbre Freuben.

Erhabnere Benuffe find fur bid.

fiero.

Du weißt, ich tann nicht fpotten. Spotte nur!

Janthe.

Und bod, gingft bu mit uns und fabit bie Beiben, Die fremben Junglinge am Gitterthor -

fiero.

Mun fdweig!

Janthe.

Bas gilt's? Du blingelteft mobl felber Gin wenig burch bie Stabe.

fiero.

Schweige! fag' ich.

3d babe beiner Thorbeit Raum gegeben, Leichtfertigem verschließt fich biefes Dbr. Sprich nicht und reg' bich nicht! benn, bei ben Göttern! Dem Briefter, meinem Obeim, fag' ich's an, Und er beftraft bich, wie bu's mobl perbienft. 3d bin mir gram, bag mich ber Born bemeiftert, Und bod tann ich nicht anders, bor' ich bieß. Du follft nicht reben, fag' ich! Richt ein Wort!

Der Priefter, bon bem Tempelhüter begleitet, ift bon ber rechten Seite ber aufgetreten.

ficro (ibm entgegen).

D, wohl mir, daß du tommst, mein edler Ohm! Dein Rind war im Begriff, ju gurnen, beut, Um Morgen dieses feierlichen Tags, Der sie auf immer — o, verzeiß, mein Ohm!

Priefter.

Das aber war ber beißen Regung Grund?

fiero.

Die argen Borte biefer Leichtgesinnten, Der frevle hohn, ber, was er felbst nicht achtet, So gern als unwerth aller Achtung malte. D, daß die Beisheit halb so eifrig ware Rach Schülern und Bekehrten, als ber Spott!

Priefter.

Und welche war's, die, vor den Anbern fuhn, Die Sitte unfres haufes fo verlett?

fero (nach einer Paufe).

Genau besehn, will ich sie dir nicht nennen, Db ihr die Rüge gleich gar wohl verdient. Schilt fie nur alle, Herr, und beiß sie gehn; Die Schuld'ge nimmt sich selbst wohl ihren Theil.

(Bum Tempelbilter.)

Du aber fieh jum außern Gitterthor, Damit nicht Frembe -

> priefter. Hatte benn -?

> > 3d bitte.

Driefter.

So geh! — Und ihr! Und meibet zu begegnen Dem Borne, ber sein Recht und seine Mittel tennt. Der Tempelbuter nach ber linten, die Mabchen nach ber rechten Seite alb.)

#### fiero.

Run ift mir leicht! Ich tonnte fie bedauern, Benn ihre Thorheit au fich felber gehrte, Richt um Genoffen wurb' und Billigung.

#### Priefter.

So sehr mich freut, daß du den Schwarm vermeidest Und aus der Menge nicht die Freundin wählst, So sehr befremdet mich, ja, ich beklag' es, Daß dich zu Keiner unter beines Gleichen Des Herzens Zug, ein still Bedürfniß führte. Ein einsam Leben harrt der Priesterin, Zu Zweien trägt und wirft sich's noch so leicht.

#### fiero.

3ch tann nicht finden, daß Gesellschaft sörbert: Was Einem obliegt, muß man selber thun. Dann, nennst du einsam einer Brieftrin Leben? Wann war es einsam hier im Tempel je? Wom frühen Morgen brängt die laute Menge, Aus Ost und Westen strömt herbei das Bolt, Bon Weihgeschenken und von Opfergaben, Bon Festeszügen, fremden Beterschaaren War nimmer dieses Hauses Schwelle leer. Dann fehlt's ja nicht an Mancherlei zu thun: Der Wasserlug, der Opferberd, die Kränze, Und Säul' und Sodel, Estrich und Altar Bu reinigen, zu schwähen, zu bewahren. Wo bliebe da zum Schwähen wohl die Zeit, Zum Kosen mit der Freundin, wie du meinst?

#### Priefter.

Du haft mich nicht gefaßt.

gers.

Bobl benn, es sei! Bas man nicht faßt, erregt auch kein Berlangen. Lab mich, jo wie ich bin, ich bin es gern. Driefter.

Doch fommt bie Beit und anbert Bunfch und Reigung.

Man flagt ja taglid, bag ber Unverftand'ge Bebarrt und bleibt, man tabl' ibn, wie man will; Begbalb nun ben Berftand'gen unverftand'ger Und unbeständ'ger glauben als ben Thor? 36 weiß ja, mas ich will und was wir mablten, Benn mablen beißen fann, mo feine Babl. Bielmehr ein gludlich Ungefahr bat mich. Mur halb bewußt, an biefen Ort gebracht, Bo - wie ber Menich, ber, mub am Commerabend, Bom Ufer fteigt ins weiche Bellenbab Und, von bem lauen Strome rings umfangen, In gleicher Barme feine Blieber breitet, Co, baß er, prufend, taum permag ju fagen: Dier fühl' ich mich, und bier fühl' ich ein Fremdes, Dein Befen fich bintangibt und benitt. Mus langer Rindheit traumerifdem Staunen Bin bier ich jum Bewußtfein erft erwacht. 3m Tempel, an ber Gottin Gungeftelle Ward mir ein Dafein erft, ein Biel, ein 3med. Ber, wenn er mubiam nur bas Land gewonnen. Sebnt fich ins Deer gurud, mo's wuft und fcminbelnb? 3a, biefe Bilber, biefe Gaulengange, Sie find ein Meußeres mir nicht, ein Tobtes: Mein Bejen rantt fich auf an Diefen Stugen, Betrennt von ihnen, mar' ich tobt wie fie.

Dricfter.

Nur hute bid, baß so beschränttes Streben Ein Billiger nicht möge selbstisch nennen. Es balt ber Mensch mit Accht von seinem Besen Zegliche Störung fern; allein sein Leben, Ablehnend alles Andre, nur auf sich, Des eignen Sinns Bewahrung zu beschränten,

Scheint widrig, unerlaubt, ja ungeheuer, Und boch auch wieder eng und schwach und klein. Du weißt, es war seit undenkbaren Zeiten Begnadet von den Göttern unfer Stamm Mit Priesteren, Zeichen und Orakeln, Zu sprechen liedten sie durch unsern Mund: Lodi's dich nun nicht, zurück es zu gewinnen, Das schöne Borrecht; dir zum böchsten Ruhm Und allem Bolt zum segensreichen Frommen? Ich rieth dir ost, in still verborgner Nacht Zu nahen unsere Göttin heisigthum Und dort zu lauschen auf die leisen Stimmen, Mit denen wohl das Uederird'sche spricht.

Berg.

Berichiebnes geben Götter an Berschiebne; Mich haben sie zur Seh'rin nicht bestimmt. Auch ist die Nacht, zu ruhn, der Tag, zu wirken; Ich kann mich freuen nur am Strahl bes Lichts.

Pricfter.

Bor Allem follte beut -

gero.

Ich war ja bort, Noch eh die Sonne kam, in unserm Tempel Und septe mich bei meiner Göttin Thron Und sann; doch keine Stimme kam von oben. Da griff ich zu den Blumen, die du siehst, Und wand ihr Kränze, meiner hohen Herrin; Erst ihr, dann jenen beiden Himmlischen Und war vergnügt.

> Priefter. Und bachteft -?

> > Un mein Wert.

Pricfer.

Hers. Was fonft? Priefler.

Un beine Eltern.

fiero.

Das nütt es auch? Sie benten nicht an mich.

Sie denken dein und sehnen sich nach bir.

gero.

Ich weiß Das anders, doch du glaubst es nicht. War ihnen ich doch immer eine Last, Und fort und fort ging Sturm in ihrem Hause. Mein Bater wollte, was kein Andres wollte, Und drängte mich und zürnte ohne Grund. Die Mutter duldete und schwieg. Mein Bruder — von den Menschen all, die lebeu, Bin ich nur Einem gram — es ist mein Bruder. Mis Aelterer, und weil ich nur ein Weid, Ersah er mich zum Spielwerf seiner Launen; Doch hielt ich gut und grollte still und tief.

Priefex.

So gurnft bu beinen Eltern?

hero.

Burnen? O!

Bergaß ich sie, geschab's, um sie zu lieben. Auch ist mein Wesen umgekehrt und eben, Seit mich die Göttin nahm in ihren Schuß.

Pricher.

Wenn fie nun tamen?

H cro.

Ach, fie werben's nicht. Driefter.

Dich beim zu bolen?

gero.

Mich? Lon bier? Bergebens.

Priefter.

Die Mutter mit bem Braut'gam an ber Sanb.

gere (jum Geben gewenbet).

Du icherzeft, herr, und ich, ich icherzte nicht.

Priefter.

Bleib nur! auch ist es Scherz. Doch beine Eltern Sind bier.

gero.

Rein. Sier?

Priefter.

Seit gestern Abends.

gero.

ÐI

Und bu verhehlteft mir's!

Briefter.

Sie wollten's felbit.

Die Beihe nicht zu ftoren biefer Racht, Die bir ein Morgen ift fur viele Tage.

Doch bift bu ftart und mögen fie benn nahn.

Sieh bort ben Kommenben. Er wandelt — fteht — Solt tiefen Uthem — nahert fich.

gero.

Mein Bater?

Priefter.

Er felber, ja.

gero.

Und ist der Mann so alt?

Driefter.

Die Frau an feiner Seite -

gero.

Mutter! Mutter!

Pricher.

Erbleichst du? Gilft den Lieben nicht entgegen In frober Baft?

ftero.

D, laß mich fie betrachten! Hab' ich fie boch fo lange nicht gesehn.

Sero's Eltern tommen.

Vater.

Mein Kind! Bero, mein Rind!

Bero (auf ihre Mutter queilenb).

D meine Mutter!

Dater.

Sieh nur, wir kommen her, ben welten Weg — Mein Athem wird schon kurz — so fern vom Hause, Als Zeugen beines götternahen Glück, Bu schauen, wie du in der Ahnen Spur Antrittst das Recht, um das sie uns beneiden, Die Andern alle rings umher im Land, Wie um das Amt, mit dem seit manchem Jahr Bekleidet das Bertraun mich unsrer Stadt, Und das — die bose Brust! — Bas wollt ich sagen? — Run, eben deshalb kamen wir hierher! — Si, guten Morgen, Bruder!

Aers.

Meine Mutter!

Dater.

Sie auch! Auch sie! Ob kränkelnd schon und schwach, Es duldete sie nicht im seeren Hause; Theil nehmen wollte sie an deinem Glück. Der Wagen faßt wohl Zwei, so kam sie mit, Erfreuten Sinns. Und wer, wenn noch so stumpf, Erfreute sich an seinem Kinde nicht, Wenn ces einhergeht auf der Hohelt Spuren? Wer horchte da auf kleinlich dunkle Zweisel? Uuf — was weiß ich? Nu, wie gesagt, erfreut.

Bers.

Allein, sie spricht nicht.

Dater.

Nicht? Frag fie: marum? Sie fpricht mobl fonft, wenn's auch nicht an ber Beit, 3m Saus, ben langen Tag. Frag fie: warum? Und wieber ift's auch beffer, fpricht fie nicht; Wer Forberliches nicht vermag ju fagen, Thut flüger, ichweigt er völlig. Bruber, nicht?

Bero.

D, guter Dom, beiß beinen Bruber ichweigen, Daß meine Mutter rebe.

> Driefter. Bruber, laß fie! bater.

Go fprich! Allein -

ficro. Richt fo! Rach ihrem Bergen.

Die's ibr gefällt.

Mutter (balblaut). Mein gutes Rind!

fiero.

Sorft bu? Gie fprach. D, fußer, fußer Rlang! Go lange nicht gebort! D, meine Mutter!

Driefter

(in ben Sintergrund tretenb, ju einem Diener). Romm bier!

bater.

Run weint fie gar! Dag bod! - Bas icaffit . bu. Bruber?

(Er gebt nach riidwarts, bie Sanb bem gleichfalls bort fiebenben Tempelbilter auf bie Schulter legenb.)

Mb, bu mein Chrenmann! Bas ichafft ibr ba?

Driefler.

Gin Ringeltauber flog in Diefen Bufch, Bobl gar ju Reft. Das barf nicht fein. Be, Stlave! Durchforfche bu bas Laub und nimm es aus!

Dater.

Bie nur? Barum?

Priefter. So will's bes Tempels Uebung.

Doch Jene -

Priefter.

Laß fie nur!

Vater.

Sie reden.

Priefer.

Laß fie.

fiers

(mit ihrer Mutter im Borbergrunde rehts). Nun aber, Mutter, hemme beine Thränen! Bielmehr sag beutlich, was du fühlst und bentst. Ich höre dich und solge leicht und gern; Denn nicht mehr jenes wilde Mädchen bin ich, Das du gekannt in beines Gatten Hause: Die Göttin hat das Herz mir umgewandelt, Und ruhig kann ich benten nun und schaun. Auch —

Muiter.

Rind!

gers.

Was ift?

Mutter. Sie sehn nach uns.

hers.

Gi, immer!

Im Tempel hier bat auch die Frau ein Recht, Und die Getrantten haben freie Sprache. Doch ängstet dich ihr Aug, wohlan, so tret' ich Hin zwischen dich und sie. Rein Blid erreicht dich. Run aber sag, ob ich bich recht errieth: Richt gleichen Sinns mit beinem Gatten tamst bu, Und wäre dir der freie Wunsch gewährt, Du führtest gar die Tochter mit dir heim Aus ihres Glückes sturmbeschützter Ruh In beiner dunkeln Sorgen niedre Hütte? Ik's also? Ist es wahr? Sprich Nein, v Mutter!

Mutter.

Rind, ich bin alt und bin allein.

ficro.

Mllein?

Dir ift bein Gatte ja; zwar er —! Ein reiches haus, Sind Dienerinnen, die bein forglich warten.

Dann — gute Götter! — so vergaß ich benn

Das Beste bis zulest! Dir ist mein Bruder;

Der bringt die Braut ins haus und behnt sich breit
Und gibt dir Entel mit ber Bater Namen.

Mutter.

Dein Bruber, Rind -

Vater (im hintergrunde jum Staven). Greif herzhaft immer gu! Mutter.

Dein Bruber, Rind, ift nicht mehr unter uns.

Bie? Richt?

Mutter.

Rach manchem berben Leib, Den Eltern boppelt schwer, verließ er uns, Berließ bie Braut, die sein in Thränen bachte, Und zog dahin mit gleichgesinnten Männern Auf tuhne Bagniß in entferntes Land. Bu Schiff, zu Roß? Wer weiß? wer kann es wissen?

So ist er nicht mehr ba? Nun boppelt gerne Kehrt' ich mit bir nach Haus, seit kund mir Solches! Doch ist nicht er, find ba noch hundert Andre Bon gleichem Sinn und störrisch wildem Wesen; Das ehrne Band der Rohheit um die Stirn, Je minder benkend, um so heft'ger wollend, Gewohnt, zu greisen mit der starren Hand Ins stille Reich geordneter Gedanken, Wo die Entschlüsse keimen, wachsen, reisen Um milden Strahl des gottentsprungnen Lichts, hincin zu greisen da und zu zerktören, hier zu entwurzeln, dort zu treiben, sördern Mit blindem Sinn und ungeschlachter Hand. Und unter Solchen wünschest du dein Kind? Bielleicht wohl gar —?

#### Mutter.

Bas foll ich bir's verhehlen! Das Beib ift gludlich nur an Gattenhand.

#### fiero.

Das darsst du sagen, ohne zu erröthen? Wie? und mußt hüten jenes Mannes Blick, Des Herren, beines Gatten? darsst nicht reden, Mußt schweigen, slüstern, ob du gleich im Necht? Ob du die Weisre gleich, stillwaltend Begre? Und wagst, zu sprechen mir ein solches Wort?

Dater (im Sintergrunbe).

Die Mutter flattert auf!

#### Antier.

D wehe, weh!

Sie haben mir mein frommes Kind entwendet, 3hr herz geraubt mit felbstisch eitlen Lehren, Daß, meiner nicht mehr benfend, harten Sinns, Sie achtlos hört ber Nahverwandten Worte!

Hero (von ihr wegtretenb). Ich aber will mit heiterm Sinne wandeln Her an der Göttin Altar, meiner Frau; Das Rechte thun, nicht, weil man mir's befahl, Nein, weil es recht, weil ich es so erkannt; Und Riemand soll mir's rauben und entziehn — (mit ftarter Betonung)

Bahrhaftig!

Der Sklane

(ber im hintergrunde, auf einem Schemel flebenb, ben Buid burchfucht, ftraudelnb).

21b!

hers (umfchauenb).

Was ift?

Auiter.

So siehft bu nicht?

Unschuldig fromme Bögel stören sie Und nehmen aus ihr Rest. So reißen sie Das Kind auch von der Mutter, Herz von Herzen, Und haben deß ihr Spiel. D, weh mir, weh!

hero.

Du gitterft, bu bift bleich.

Autter.

D, feb' ich boch

Mein eignes Loos.

Driefter

(zu bem Diener, ber bas Reft in ein Rörboen gelegt, auf bem oben bie brütenbe Taube fichtbar ift).

Beh nur und trag es fort.

(Der Diener geht.)

gers.

Halt bu und fet es ab, wenn's Jene frankt. Gib, jag' ich!

(Sie hat bem Diener bas Rorbden abgenommen.)

Armes Thier, was zitterft bu?

Sieh, Mutter, es ift beil.

(Die Laube ftreichelnb.)

Bift bu erichroden?

(Sie fest fic auf ben Stufen ber Bilbfaule lints im Borgrunde nieber, bas Rörbden in ben Sanben, inbem fie balb burch Emporbeben bie Taube jum Fortfliegen anlockt, balb betrachtenb unb untersuchenb fich mit ihr beidatigt.)

Driefter (aum Diener).

Das ift? Befahl ich nicht -?

(Der Diener weist entidulbigent auf Bero.)

Briefter (au ibr tretenb).

Bift bu fo neu im Dienft.

Dan bu nicht weißt, mas Brauches bier und Gitte?

Mutter (rechts im Borgrund ftebenb).

Mein Berg vergebt! D jammervoller Unblid!

Priefter (gu ihr binilberfprechenb).

Dun alfo benn gu bir! Comadmutbig Beib. Bas famit bu ber, ju ftoren biefe Stunbe?

Und ftaunft ob Dem, mas bu boch langit gewunt,

Der beil'gen Dronung biefes Gotterhaufes?

Rein Bogel baut beim Tempel bier fein Reft,

Richt girren ungeftraft im Sain bie Tauben;

Die Rebe friecht um Ulmen nicht binan,

Mu, mas fic paart, bleibt ferne biefem Saufe,

Und Bene bort fügt beut fich gleichem Loos.

fieto (vie Taube ftreichelnb).

Du armes Thier, wie ftreiten fie um uns! Driefter.

Scheint bir Das ichmer, und gitterft bu barob?

Das willft bu? foll fie beim? Romm bier und nimm fie!

Mas braucht bie Gottin bein und beines Rinbs?

Richt ehrt man bier bie irb'iche Aphrobite, Die Menich an Menichen fnupft wie Thier an Thier,

Die himmlifde, bem Meeresichaum entstiegen.

Ginend ben Ginn, allein bie Ginne nicht,"

Der Gintracht alles Defens bobe Mutter.

Beidlechtlos, weil fie felber bas Beidlecht,

Und bimmlifd, weil fie ftammt pom Simmel oben.

Das braucht bie Gottin bein und beines Rinbs?

Beb bin und bette fie in Riebrigfeit,

In ber bu felbit, bir felbit gur Qual, bich abmubit;

Sie fet bie Dagb bes Anechtes, ber fie freit.

Statt bier auf lichter Babn, nach eignem Biel, Die Ging'ge fie bes burftigen Beidlechts, Gin Gelbft gu fein, ein Befen, eine Belt. Mllein, bu willft es, fie ift frei, bier nimm fie! Bift bu bie Mutter bod. Du, Bero, folge! Die Thorheit ruft: folg ibr als Menich, als Beib.

fiers (aufftebenb, gur Taube). Da gilt es benn ju reben, fleines Ding! (Das Rörbden bem Diener gebenb.) Du nimm's und trag es bin und gib ibm Freiheit, Die Freiheit, wie bas Thier fie tennt und municht,

Du aber. Dbm. idilt meine Mutter nicht. Denn fromm ift ibre Meinung, und fie liebt mich. Und Unbre lag nur ichweigen, Stille, Bute! Sat er bod Recht und that nur, mas ibm Bflicht. 36 foll mit bir? Bleib bu bei mir! D. Mutter, Benn bich bie Deinen qualen, fomm ju mir. Sier ift fein Rrieg, bier ichlagt man feine Bunben, Die Bottin grollet nicht, und biefer Tempel Siebt immerbar mich an mit gleichem Blid. Rennft bu bas Blud bes ftillen Gelbitbefiges? Du baft es nie gefannt; brum fei nicht neibifd.

(Diener ab.)

Rein, froben Muthes folge mir gum Geft. Beut, ftolg im Siegeridritt, und tommt ber Morgen, Ginformig ftill, ben Bafferfrug gur Sanb. Beidaftigt, wie bisber, an ben Mitaren, Und fort jo, Tag um Tag. Willft bu, jo tomm! Sieb nur, fonft trag' ich bid, benn ich bin ftart.

Allein, fie weicht. - Sie lachelt. - Siebit bu, Dbm? (Salblant.)

Gib nur bas Beiden nun!

Du aber folge, Die Beit verrinnt, man ruftet icon bas Geft. (3m Geben, tanbelnb.) Und fiehft bu erft ben Schmud, Die reichen Rleiber, Und was man all mir herrliches bereitet, Du follit wohl felbit -

(ein paar Schritte voraus und bann gurudtehrend)
Und eile mir ein wenig!
(Beibe nach ber rechten Seite ab.)

Dater.

Run, Bruber, aber raich -

Driefter.

Rafd? und warum?

Bas lange bauern foll, fei lang erwogen; Bugt' ich fie fdmach, noch jest entließ' ich fie.

Dater.

Mllein, bebent -!

Driefter.

Bugleich bebent' ich wirflich,

Daß heilfam feste Röthigung ber Abichluß Bon jedem irdisch wanten, wirren Thun. Du wähltest ewig unter Möglichfeiten, Bar' nicht bie Birklichfeit als Grangfein bingesett.

Die freie Bahl ift schwacher Thoren Spielzeng; Der Tücht'ae fiebt in jedem Goll ein Muß,

Und Zwang, als erste Pflicht, ift ihm die Wahrheit.

Das Fest beginnt.

Nankleros' Stimme (hinter ber Scene). Hierher, nur hier, Leander! Dricker.

Was ift?

Tempelhiter.

Bwei Fremblinge, des langen Harrens mübe, Sie bahnen selbst durch Busche sich den Weg. — Rehrt ihr zurud? — Dieselben sind es, Herr, Die heute Morgens schon am Gitterthor — Auch dort von rudwärts wächst des Boltes Drang, Das murrend nur erträgt die Zögerung. Pricher.

Beif' Jene bort gurud.

(Der Tempelhuter nach ber linten Seite ab.)

36r Andern öffnet

(gu mehreren Dienern, bie nach und nach bom hintergrunde ber aufgetreten finb)

Die außern Pforten nach bem Beg gur Stabt. (Bu feinem Bruber.)

Gonn' nur indeß ein Wort des Dants ben Gottern, Die Radrubm bir in beinem Rind erwedt.

(Der Alte ftebt an seinem Stade gegen ben Tempel geneigt.) Laßt ein bas Bolk und haltet Ordnung, hört ihr? Daß Robbeit nicht die schöne Feier störe. Auch über euch wacht sorglich, eben heut; Die Lust hat ihren Tag, so wie die Sonne, Doch auch wie jene einen Abend: Reue.

Cempelhüter (hinter ber Gcene).

Rein, fag' ich, Rein!

Hankleros (ebenfo). Go hört boch, lieber Gerr! Briefler.

Thut eure Bflicht, bu Bruber aber tomm! (Beibe nach ber recten Geite ab.)

Der Cempelhüter (auftretenb).

Sier fteb' ich, bier! Und wagft bu's, fubner Anabe, Und fegeft über mich bin beinen Jug?

Haukleros

(ber gleichfalls fictbat geworben in). Richt über Euch, boch, seht 3hr, neben Euch. Und also bin ich bier. Leander, fomm!

Beanbee tritt auf.

Cempelhater.

O Jugenbübermuth! Barb euch nicht tunb -?

Richts marb uns tunb, benn Frembe find wir, Bert,

Und tommen von Abvbos' naber Rufte Rach Geftos ber, um euer Teft ju icaun.

Cempelbater.

Doch lebrt man Gittfamfeit nicht auch bei euch? Hankleros.

Bobl lebrt man fie, jugleich mit anbern Spruchen, Mls: "Gei nicht blob, fonft febrit bu bungrig beim." Tempelhüter.

No aber -

Mankleros.

Gebt, inbeß 3hr bier Guch abmubt 11m uns, die 3mei, ftromt bort bas Bolt in Saufen. Cempelbater.

Burnd ba! Sort ibr wohl?

(Er wenbet fich nach bem Sintergrunde und ordnet bas Bolt, bas von ber linten Geite, nabe ben Stufen bes Tempels, bereinbringt,)

Hankleros (gu Leanber).

Bas gerrft bu mich?

Bir find nun einmal ba. Ber wagt, gewinnt. Sier ift ber befte Blat. Weft auf ben Godel Get' ich ben Guß; laß febn, wer mich vertreibt. Und fieb mir nur nach all ber Berrlichfeit! Das Gotteshäuslein bort, bas Thor, Die Gaulen, Go was erblidft bu nimmermehr babeim. Schau, einen MItar fest man in Die Mitte, Bobl um ju opfern brauf. Doch, wonach ichauft bu? Blidt er ju Boben nicht? Run, bei ben Göttern! Befallt er bier bich auch, ber alte Trubfinn? 3d aber fage bir -

(Das Bolt bat fich nach und nach, ber linten Seite entlang, georbnet bis babin, wo bie belben Freunde fteben.)

Hankleros (umfchauenb).

Ru, guter Freund,

3br brangt gar icharf.

(Bu Beanber.) Borft bu? ich fage bir. Weißt bu nicht beute Abend flein und groß Mir zu erzählen, was sich bier begab, Und trintst nicht einen großen Becher Bein Lautzubelnd drauf, sind wir geschiedne Leute. Denn all der dustre Sinn — Allein, sieh bort! Die beiden Mädchen! Schau, es sind Dieselben, Die beute früh wir sahn am Gitterthor. Sie blinzeln ber. Gefällt dir Gine? Sprich!

Janthe und eine zweite Dienerin haben einen tragbaren Altar gebracht und ftellen ibn rechts im Borgrunde vor die Bilbfaule Ampre nieber.

3anthe.

(wahrend bes Burechtfellens ihrer Geführtin jufiufiernb). Dott find fie. Rechts ber Blonde, Größere. Der Braune icheint betrübt. Bas fehlt ibm nur?

Hankleros.

Abfichtlich jogern fie. Gui, welch ein Blid!

Der Cempelbuter

(nad born tommenb, ju ben Dabden).

Gi ja, und nun auch ihr! Das findet fich. (Die Rabden geben. In ben ganglingen.) 3hr icheint mir rafch ju Allem, was verwehrt.

Hankleres.

Je, wie's nun tommt. Ber zweifelt, ber verliert. iMan bat einen zweiten Altar gebracht, ber lints ber Comenaus' Gilbe faule hingefielt wirb. Gin britter fant icon früher en ben Stufen in ber Erite.)

Cempethater.

3hr gebt nur Raum! Der Altar foll bort bin, Manhieres.

Sab' ich erft Raum, fo theil' ich gerne mit.

Und feib nur fittig und vermeht ench nichts. (Rufit von Floten beginnt.)

Der Bug beginnt. Burud! Laft frei bie Mitte!

#### Haukleres.

Sie fommen. Schau! Betrachte mir's mit Fleiß! Und naht die Priesterin, streif an ihr Rleid, Das soll den Trübsinn beilen, sagt man. Sörst du?

unter Mufit von Floten fommt ber Zug von ber rechten Seite ber auf Die Buhne. Opferknaben mit Gefagen, Die Oberhäupter von Senos, Tempelbienerinnen, barunter Janthe. Priefter. Gero, mit Mantel und Ropfbinde, an ber Seite ihres Oheims. Abre Eltern folgen.

#### Gefang.

Mutter ber Sterblichen, himmelsbewohnerin, Reig uns ein gunftiges, Schirmenbes Aug!

(Die Begleiter bes Buges fiellen fich jur rechten Seite auf, ben Reiben bes Bolles gegenüber. Der mittlere Theil ber Bubne ift leer.)

#### Die Priefter

(inbem fie fich aufftellen).

Den Göttern Chrfurcht!

Das Dolk (antwortenb).

Glud mit ung!

#### Hankleros.

Dort kommt die Priesterin. Ein schönes Weib! Komm, laß uns knien. Doch nein, vorher noch schau mir Querüber hier dem Jußgestell nach rüdwärts, Wie sie die Weiben üben, was sie thun.

#### fiero

eim hintergrunde bei bem bort hingesetten tragbaren Altare fiebenb. Bor ihr fnien zwei Opferknaben, Rauchwert in reichen Gesähen haltenb), Ein neuer Spröfling beines alten hauses! Sei ihm geneigt, und mehr, als er verdient.

(Sie glest Rauchwert in die Flamme und geht dann nach vorn. Der Priefter zu ihrer Linten, binter ihr die Eltern. Der Tempelhuter in einiger Entfernung.)

Die Pricfer.

Den Gottern Chrfurcht!

Das Bolk.

Glud mit uns!

Mankleres.

Sie tommen naber. Run, Leander, fnie!

(Sie fnien. Leanber hart an ber Bilvfäule bes homenaus. Rautleres etwas jurud. Auch das übrige Boll fniet.)

ficro

(ift ju Amors Bilbjaule gekommen und gießt Raudwert in bie Flamme bes baneben fiehenben Altares. Der Priefter ihr jur Seite).

Der bu bie Liebe gibft, nimm all bie meine.

Dich grußent, nehm' ich Abichieb auch von bir.

(Cie entfernt fic.)

Die Pricfer.

Den Gottern Chrfurcht!

Das Bolk.

Glud mit une!

gers

fan ber Bilbfaule bes Somenaus fiebenb)

Dein Bruber fenbet mich -

Hankleros (leife ju reander).

Siebst bu nicht auf?

Cranber

(ber gerabe por fich bin auf ben Boben gefeben bat, bebt jest bas haupt empor).

Pricher.

Was ift? Du stockt?

gero.

herr, ich vergaß bie Bange.

Bricher.

Du baltft fie in ber Sand.

fero.

Der bu bie Liebe --

# Dricfter.

So bieg ber erfte Spruch. Lag nur! Bum Opfer! (Bero gieft Raudwert ins Reuer. Gine lebbaftere Rlamme judt empor.)

Driefer.

Bu viel! - Doch aut! - Nun noch jum Tempel, Romm! (Sie entfernen fich. In bie Mitte ber Bubne getommen, fiebt Bero, als nach etwas Reblenbem an ihrem Soub, über bie rechte Schulter jurud. 3hr Blid trifft babei auf bie beiben Junglinge. Die Eltern tommen ibr enigegen. Die Mufit ertont bon Reuem.)

Der Borbang fällt.

# Bweifer Mnfang.

Tempelhain gu Ceftos. Auf ber linken Seite nach rudmarts eine Ruhebant, von Gebuid umgeben.

Mautleros von ber linten Geite auftretenb.

Mankleros.

Leanber, tomm! und eile mir boch nur!

Beanber, ber bon berfelben Seite fictbar wirb.

Leander.

Sier bin ich, fieh!

Mankleros.

So rasch? Ei boch! Man bente! Wie lange noch, sag an, führ' ich, zur Strase Für ein Bergehn, berzeit noch unbekannt Und unbegangen auch, bem Knaben gleich, Der seinen blinden Hern die Straße leitet, Ringsum dich durch der Menschen laute Städte, Bon Fest zu Fest, vom Markte zum Altar, Den Ort aussorschend, der dir Frohsun brächte? Wie lang sig' ich, von Sprechen müd, dir gegenüber Und sorsch' in deinem Aug, dem leid'gen Blick, Ob's angeglommen, ob erwacht die Lust? Und les ein ewig neues Rein, Rein, Rein! Benn deine Mutter starb, wer kann da helsen? War's aut und recht, daß du, ein wackter Sobn.

So lang die Theure lebte, fromm bemüht Und ihr, der Tiesbekümmerten, zu Willen, Am Strand des Meeres wohntest, sern der Stadt Und Menschen sern, nur Kindespslichten übend; Nun, da sie todt, was hält dich länger ab, Den Gleichen als ein Gleicher zu gehören, Mitsühlend ihre Sorgen, ihre Lust? Wein' um die Gute, rauf dein braunes Har, Allein dann kehre zu den Freuden wieder, Die sie dir gönnt, die du ihr länger gönntest. Sag' ich nicht recht? und was ist deine Meinung?

Leander.

3d bin mub.

Maukleros.

Ei ja, ber großen Blage! Den ganzen Tag, am fremden Ort, umgeben Bon fremden Menschen, fröhlichen Gesichtern, Sich durchzuhelsen und zu schaun, zu hören, Ginmal zu sprechen gar. Gi, gute Götter! Wer hielte Das wohl aus?

Leander (ber fich gefest hat). Und frant bagu.

Mankleros.

Krant? Sei du unbesorgt! Das gibt sich wohl.
Sei du erst heim in beiner dumpfen Hütte,
Bom Meer bespült, wo rings nur Sand und Wellen
Und trübe Wolken, die mit Regen dräun;
Hab' erst das gute Kleid da von den Schultern
Und umgehüllt dein derbes Schifferwamms,
Dann sit am Strand, den langen Tag verangelnd,
Tauch dich ins Meer, der Fische Reid im Schwimmen;
Lieg Abends erst — so fand ich dich ja einst —
Im Ruberkahn, das Antlit über dir,
Des Körpers Last vertraut den breiten Schultern,

Judes das Fahrzeng auf den Wellen schaufelt:
So lieg gestreckt und schau mir nach den Sternen,
Und dent — an deine Mutter, die noch eben
Bur rechten Zeit dich, sterbend, frei gemacht,
Un sie, an Geister, die dort oben wohnen,
Un — dent ans Denken; dent vielmehr an nichts!
Sei nur erst dort, und, Freund, was gilt die Wette?
Du fühlst dich wohl, fühlst wieder dich gesund.
Nun aber somm; denn sernab liegt die Heimat,
Die Zeit verrinnt, die Freunde kehren heim.

Leander.

Es ift so schattig bier! Las uns noch weilen; Leicht findet fich ein Kahn. Ich rubre bich.

Gi, rubern, fa! Die glangt ibm ba bas Muge! Um Steuer figend, ausgestredt bie Sand, Die prallen Urme por: und rudwarts führenb. Best fo, bann jo, und fort auf feuchtem Bfab! Da fühlft bu bich ein Belb, ein Bott, ein Dann; Bur Unbres mag man einen Unbern fuchen. Dod, iconer Freund, nicht nur ums Rubern blog, Sier fragt es fich um anbre, ernftre Dinge. Bir fteben, wiß es, auf verbotnem Grund, 3m Tempelhain, ber Bebem fich verschließt, Mis nur am Zag bes Gefts, von bem wir tebren: Sonft ftreifen Bachter burd bie grunen Buiche, Die faben Jeben, ben ihr Muge trifft, Und ftellen ibn bem Briefter ibres Tempels, Der ibn beftraft, leicht mit bem Meußerften. Spricift bu?

> Reander. Ich fagte nichts.

Drum alfo fomm! Um Mittag endet fie, des Festes Freiheit, Und fast icon fentrecht trifft ber Sonne Pfeil. Mich luster nicht, ob beines tragen Zauderns Den Kertern einzuwohnen dieser Stadt. hörst du? — Noch immer nicht? — Nun, gute Götter, Rebrt euch von ibm, wie er von euch sich wendet!

Da lebnt er, weich, mit mattgesenften Gliebern, Gin Junge, icon, wenn gleich nicht groß, und braun. Die finftern Loden ringeln um bie Stirn; Das Muge, wenn's die Wimper nicht verwehrt, Sprüht beiß wie Roble, frifch nur angefacht; Die Schultern weit, die Urme berb und tuchtig, Bon prallen Musteln runblich überragt, Rein Amor mehr, boch Somens treues Bild. Die Madden febn nach ibm, boch er - 3br Gotter! Do blieb bie Geele fur fo art'gen Leib? Er ift - wie nenn' ich's? - furchtfam, thoricht, blob. 3d bin bod auch ein ruftiger Befell! Dlein gelbes Saar gilt mehr als noch fo bunfles, Und, ftatt ber Inberfarbe, Die ibn braunt, Lacht belles Beiß um biefe berben Anochen : Bin größer, wie's bem Meifter wohl geziemt: Und boch, gebn wir gufammen unter's Bolt, In Mabdenfreis, beim Weft, bei Spiel, bei Tang: Did trifft tein Mug, und ibn verschlingen fie: Das winft, bas nidt, bas lacht, bas fdilt, bas lichert. Und ihm gilt's, ihm. Sie find nun mal vernarrt In berlei bumpfe Traumer, blobe Schluder. Er aber - Gi, er mertt nun eben nichts. Und merft er's endlich, bei, was wird er roth! Sag, guter Freund, ift bas nur Bufall blog, Bie? ober weißt bu, bag bu gehnmal hubicher Mit folder Erbbeerfarbe auf ben Bangen? Rur beut, im Tempel. Bute Botter! mar's nicht, Mis ob bie Erbe aller Befen Rulle

Rurndgeidlungen in ben reiden Schook Und Madden braus gebilbet, nichts als Dabden? Mus Thragien, bem reichen Sellespont Bermengten fich bie Schaaren: bunte Blumen. Co Rof' als Relte, Tulpe, Beilden, Lilie -Ein Ganfeblumden auch wohl ab und gu -Im Gangen ein begeifternb frober Unblid. Gin mallend Deer, mit Sauptern, weißen Schultern Und runben Guften an ber Bellen Statt. Run frag ibn aber Giner, mas er fab? Db's Mabden waren ober milbe Comane? Er weiß es nicht, er ging nur eben bin. Und bod mar er's, nach bem fie Alle blidten. Die Brieftrin felbit; ein berrlich prangent Beib! Die beffer that, am beut'gen froben Tag Der Liebe Treu ju ichmoren emiglich. Mle ibr fich gu entziehn, fo arm als fara: Der Anmuth holber Bogling und ber Sobeit, Des Molers Mug, ber Taube fußes Girren, Die Stirn fo ernft, ber Mund ein bolbes Ladeln. Fait anguidauen wie ein fürftlich Rinb . Dem man bie Rrone aufgefest noch in ber Biege. Und bann! Bas Schonheit fei, bas frag bu mich! Das weißt bu von bes Radens ftolgem Bau. Der breit fich anschließt reichgewundnen Glechten, Den Schultern, Die, beidamt nach rudwarts fintenb. Blat raumen ben begabtern reiden Schweftern. Den feinen Anocheln und bem leichten Rug. Und all ben Schagen fo begludten Leibes? Bas weißt bu? fag' ich, und bu fabst es nicht. Doch fie fab bid. 3d bab' es mohl bemertt! Bie mir ba Inieten, rudmarte ich, bu porn Um Standbild Symens, bes gewalt'gen Gottes, Und fie nun tam, bes Opferrauchs ju ftreun: Da ftodte fie, Die Sand bing in ber Luft;

Nach oir hin schauend, stand sie zögernd da, Sin, zwei, drei kurze, ew'ge Angenblide. Inlest vollbrachte sie ihr heilig Werk, Allein noch scheibend sprach ein tiefer Blick, Im herben Widerspruch des frost'gen Tages, Der sie auf ewiglich verschließt der Liebe: "Es ift doch Schad'!" und: "Den da möcht' ich wohl!" Gelt, lächelst doch? und schmeichelt dir, du Schluster? Berdirgst du dein Gesicht? Fort mit den Fingern! Und heuchle nicht und sag nur ja.

(Er hat ihm bie hand bon ben Migen weggezogen.) Doch, Götter!

Das find ja Thranen. Wie? Leanber! weinft?

Reander (ber aufgeftanben ift).

Las mich und qual mich nicht! Und fprich nicht ohne Achtung Bon ihrem Hals und Buchs. D, ich bin breifach elenb! Hankleros.

Leanber! elend? - Gludlich! - Bift verliebt.

Leauder.

Bas sprachst du? Ich bin frank. Es schmerzt bie Brust. Nicht etwa innerlich; von außen, bier, hart an den Knochen. Ich bin frank, zum Tod.

# Mankleros.

Ein Thor bist du, doch ein beglückter Thor. Nun, Götter, Dank, daß ihr ihn heimgesucht, Nun schont ihn nicht mit euern heißen Pfeilen, Bis er mir ruft: "Halt ein, es ist genug, Ich will erdulden, was die Menschen leiden!" Nun, Freund, gib mir die Hand! Nun erst mein Freund, Zu frat bekehrt durch allzu jüße Wonnen. Du Neugedorner, Glüdlicher! — Doch halt! Ein garst ger Fleck auf unsers Jubels Kleide. — Komm mit zurück zur Stadt; dort sind die Mädchen, Die wir beim Fest gesehn, noch all versammelt, Dort sieh dich um, verlied dich, wie du magst; Denn, Freund, die Jungfrau, die dich jest erfüllt, Ift Priesterin und hat an diesem Tag Gelobt, dem Manne sich auf ewig zu entziehn; Und streng ist, was ihr droht, wenn sie's vergaß, Und was dem Manne, der's mit ihr vergessen.

Leander.

3d wußt' es ja. Romm, Racht! Und fo ift's aus. Hankleros.

Mus? wieber aus? Und eh es noch begann? Barum und wie? Friedfertiger Befell, Bagft bu fo wenig an die bochfte Bonne? Und fagft mir Das mit gudend fablen Bangen Und ichlotternbem Gebein und meinft, ich glaub's? Mun follft bu bleiben. Sier! Und follft fie fprechen. Ber weiß, ift ibr Gelubb' fo eng und feft Und lagt fich lofen, folgt alsbald bie Reue. Ber weiß, ift beine Liebe felbit fo beiß, Als jest fie icheint? Doch, mas es immer fei: Du follft nicht gagen, wo gu banbeln noth. Rum Dinbiten fenne bein Geidid und trag's Und lerne icheiben von ben Angbenigbren. Bir find bier fremd. Romm mit! Ber barf uns tabeln, Wenn wir bes Wegs verfeblen, fragen, gebn? Bulett gelangen wir ins Saus, jum Tempel Und ftebn por ibr und boren, mas fie fpricht. Port tommt ein Dabden mit bem Bafferfrug In ein und andrer Sand. Die lag und fragen. Gie meiß mobl - (er gebt)

Doch, Leanber! Sohn bes Glücks! Bas zerest du mich? Bleib hier! Sie selber ist's, Die Jungfrau, sie, die neue Briesterin; Nach Wasser geht sie aus der heil'gen Quelle, Das liegt ihr ob. Ergreif den Augenblick Und sprich, nicht allzu fühn, nicht furchtsam. Hörst du? Ich will indeß rings forschen durch die Busche. Ob Alles ruhig und fein Lauscher nah! Komm hier! und sag' ich; jest! so tritt hervor Und sprich — Doch nun vor Allem still! — Komm hier! (Sie ziehen sich zurück.)

Dero ohne Mantet, ungefähr wie gu Anfang bes erften Aufzuges gelleibet, tommt mit zwei leeren Waffertrügen von ber linten Seite bes Vorgrundes. Sie gebt quer über die Bubne.

Here iginge. Da sprach ber Gott: Komm her zu mir In meine Wolfen, Neben mir.

(Leanber ift, von Rautleros leicht angeftoffen, einige Schritte vorgetreten. Dort bleibt er gefentten hauptes fieben. hero geht auf ber rechten Seite bes Borgrunbes ab.)

Run benn, es seil Du haft es selbst gewollt. Rannst bu bas Glück nicht fassen und erringen, So lern entbehren es. Und besser ist's. Heißt sie nicht gottgeweiht, und ihr zu nahn Droht Untergang? Auch war's halb Scherz nur, Daß ich dir rieth, ein Neußerstes zu thun: Doch macht mich's toll, den Menschen anzusehn, Der wünscht und hosst, und dem nicht Muths genug, Die Hand zu streden nach des Sieges Krone. Doch ist es besser so. Glück auf, mein Freund! Dein zaghaft Herz, es führte dießmal sichrer Als Restors Klugheit und Uchillens Muth. Run aber komm und laß uns heim. Doch niemals Bermiß dich mehr —!

Leander. Sie fehrt zurück! Naukteros.

Ei boch!

Leander.

3d nicht!

Maukleros.

Was sonft?

Leander.

Ihr nahen. Sprechen. Dh!

Sers tommt jurud, einen Arug auf bem Rapfe tragenb, ben zweiten am hentel in ber herabhangenben rechten hanb.

fers (fingt).

Sie aber streichelt Den weichen Flaum —

(Stehen bleibenb und fprechenb:)

Mein Oheim meint, ich soll das Lieb nicht fingen Bon Leba und dem Schwan.

(Beiter gebenb.)

Bas icabet's nur?

(Die fie in bie Mitte ber Buhne getommen, fturgt Leanber ploglich bervor, fich gefentten hauptes vor ihren Fußen nieberwerfenb.)

Bers.

Ihr Götter, was ift Das? Bin ich erschrocken! Die Kniee beben, kaum halt' ich ben Krug. (Sie fest bie Krüge ab.)

Ein Mann! Ein zweiter! Fremdlinge, was wollt ihr Bon mir, ber Brieftrin, in ber Göttin hain? Richt unbewacht bin ich und unbeschützt; Erheb' ich meine Stimme, naben Mächter Und laffen euch ben Uebermuth bereun. Se geht, weil es noch Zeit, und nehmt als Strafe Des Fehls Bewußtsein mit, und daß es euch mißlang.

D Jungfrau, nicht zu schäd'gen kamen wir, Bielmehr um Geilung tiefverborgnen Schabens, Der mir den Freund ergriff, ihn, ben bu siehst. Der Mann ist krank. gero.

Bas fagft bu mir's? Geht zu ben Prieftern in Apollens Tempel, Die beilen Krante.

Maukleros.

Solche Krantheit nicht. Denn wie fie ihn befiel, beim Jest, in eurem Tempel, Berläßt fie ihn auch nur am felben Ort.

ficro.

Beim beut'gen Geft?

Mankleros. Beim Geft. Aus beinen Augen.

firro.

Meint ihr es also? und erfühnt euch beß? Doch wußt' ich's ja: frech ist ber Menge Sinn Und ehrsurchtslos und ohne Scheu und Sitte. Ich geh, und dienstbar nahe Männer send' ich Rach meinen Krügen bort, die, weilt ihr noch, Euch sagen werden, daß ihr euch vergingt.

Mankleres.

Richt alfo geh! Betracht ihn erft, ben Jüngling, Den bu fo fcwer mit harten Borten fchilift.

Leander (ju ihr emporblidenb).

D, bleib!

gero.

Du bist Derfelbe, feb' ich wohl, Der heut beim Fest an Homens Altar fniete. Doch schienst du damals sittig mir und fromm; Mir thut es leib, daß ich dich anders sinde.

Leander

(ber aufgeftanben ift, mit abhaltenber Geberbe). D, andere nicht! D, bleib!

tiero (ju Maufleros).

Das will er benn?

# Manbleras.

36 jagt' es ja, er bangt an beinem Blid, Und Tob und Leben find ibm beine Borte.

### fiere.

Du baft bid ichlimm berathen, guter Jungling, Und nicht bie richt'gen Bfade ging bein Berg: Denn beut' ich beine Meinung noch fo milb, Go icheint es, baß bu mein mit Reigung bentft: 36 aber bin ber Gottin Briefterin. Und, ebelos gu fein, beißt mein Belnbb'. Much nicht gefahrlos ift's, um mich gu frein; Dem brobet Tob, ber beg fich untermunden. Drum lagt mir meinen Rrug und gebt nur fort; Dich follt' es reun, wenn Uebles ibr erführt. (Gie greift nach ben Arugen.)

### Leander.

Run benn, fo fentt in Meergrund mich binab!

### Bero.

Du armer Dann, bu bauerft mich, wie febr!

# Mankteros.

Bei Mitleib nicht, o Brieftrin, bleibe ftebn! Gei bulfreich ibm, bem Jungling, ber bich liebt,

# firra.

Bas tann ich thun? Du weißt ja Alles nun. Maukleros.

Co gib ein Bort ibm minbftene, bas ibn beilt. Romm bier! Die Buide balten ab bes Spabere Ange. 3ch febe bir in Schatten beinen Rrug , Und fo fomm ber und gonn une nur ein Bort. Dillft bu nicht fiten bier?

Es giemt fich nicht.

### Hankleres.

Thu's aus Erbarmen mit bes Junglinge Leiben!

fitto (gu Beanber).

Co fet bich auch.

Mankleros.

3a, bier. Und bu gur Geite.

(Leander fist in ber Mitte, ben Leib an einen Baumftamm gurudgelebnt, bie Sanbe im Schopf, gerabe bor fich nieberschend. Gere und Rautleros zu beiben Seiten, etwas borgerudt, so, baß fie fich wechfelseitig im Auge baben.)

fiero (au Maufferos).

Ich fagt' es schon und wiederhol' es nun: Niemand, der lebt, begehr, um mich zu werben, Denn, gattenlos zu sein, heißt mich mein Dienst. Noch gestern, wenn ihr tamt, da war ich frei; Doch heut versprach ich's, und ich halt' es auch.

Birg nicht bas Aug in beine hand, o Jüngling! Rein, frischen Muthes geh aus biesem hain; Gonn einem andern Beibe beinen Blid Und freu bich Deffen, was uns bier verfagt.

Leander (auffpringenb).

So möge benn bie Erde mich verschlingen, Sich mir verschließen all, was schön und gut, Benn je ein andres Weib und ihre Liebe —!

Hero (bie auch ausgestanden ift, ju Nausteros). Sag ihm, er soll es nicht. Was nüht es ihm? Was nüht es mir? Wer mag sich selber qualen? Er ist so schön, so jugendlich, so gut, Ich gönn' ihm jede Freude, jedes Glüd; Er tebre beim —

Leander.

Ich heim? hier will ich wurzeln, Mit biefen Baumen stehen Tag und Nacht Und immer ichaun nach jenes Tempels Zinnen.

fiero.

Des Ortes Bachter fangen, fcab'gen ihn; Sag ibm's!

(Bu Leanber.)

Und, guter Jüngling, fehrst bu heim, So laß des Lebens Müh und buntes Treiben So viel verwischen dir, als allzu viel, Das Andere bewahr! So will ich auch. Und tehrt ums Jahr und jedes nächste Jahr Jurud das heut'ge Fest, so komm du wieder, Stell' dich im Tempel, daß ich dich mag sehn; Mich soll es freun, wenn ich dich ruhig sinde.

Reander (gu ihren Gugen fturgenb).

D bimmlifch Beib!

Bero.

Richt fo! Das ziemt uns nicht. Und fieh! Mein Obeim tommt. Er wird mich schelten, Und zwar mit Recht, warum gab ich euch nach?

Mankleros.

Rimm beinen Krug und laß baraus mich trinfen, Um Besten beutet so sich unser Thun.

Reander (ibn wegftofenb).

Nicht bu! 3d, ich!

Gera

(ihm ben Krug hinhaltenb, aus bem er fnlend trintt). So trint! und jeber Tropfen Sei Troft, und all dieß Raß bebeute Glud.

Der Briefter fommt.

Driefter.

Bas icaffit bu bort?

Bero.

Sieb nur! ein franter Mann.

Driefer.

Richt beines Amtes ift ber Kranten Geilung. Sie mogen geben in Apollens Tempel, Dort beilt ber Briefter Schaar.

### fiere.

Go fagt' ich auch.

### Driefter.

Allein vor Allem, ob nun frank, gesund: Der Göttin Hain, ber Priesterwohnung Rähe Betritt fein Mann, tein Fremder ungestraft. Entlass' ich euch, verbankt es meiner Hulb; Ein zweites Mal versielt ihr bem Geses.

### Mankleros.

Doch fah ich erft nur Biele bort versammelt, Im Tempel und im Hain, fo Mann als Frauen.

# Driefter.

Die Zeit bes Fests gibt solchem Einlaß Raum, Bom Morgen bis jum Mittag mahrt bie Freiheit.

### Hankleros.

Run benn, die Sonne fteht noch nicht fo boch, Sie brennt und blist, doch lange nicht im Scheitel.

# Prieffer.

Deß sei du froh und niche diese Frist; Denn wenn die Sonn' auf ihres Wandels Jinne Mit durst'gen Zügen auf die Schatten trinkt, Dann tönen her vom Tempel frumme Hörner, Dem Jeste Schluß, dir kündigend Gesahr. Auch seid ihr aus Abydos, sagt man mir, Und wenig wohlgesinnt das Bolt uns jener Stadt. Beim Fischzug und wo irgend sonst im Meer Erhebt es Streit mit Sestos' frommen Bürgern. Auch Das bedentt, und daß der oft Gekränkte Sich doppelt rächt, wenn lang er es verschob.

# Hankleros.

Ich aber bente: Mann, Herr, gegen Mann, So hielt ich's gegen Sestos' frommes Bolt. Anch stellen sie uns nach auf biesen Kusten, Wir zablen's ibnen jenseits, bort bei uns. Briefter.

Richt ziemt es mir, bir Bort zu fiehn und Rebe. Bas Roth thut, warb gefagt, von Andrem fcweig!

Du aber nimm ben Rrug und fomm! (Da bie Jünglinge ibr belfen wollen.)

Lag mur!

Dort geben Dienerinnen.

(Er winft nach fints in bie Scene.) Und fo folg.

Im Tempel harrt noch Mancherlei gu thun. (gero an ber Sant fubrend nach ber linten Seite ab.)

Santhe, bie inbeffen gefommen ift.

Bantbr.

Was habt ihr angerichtet, schone Fremde? Ich sah euch wohl von fern. Run aber eilt! Wer bieß euch auch mit eurem raschen Werben Der Brieftrin nahn, die schon dem Dienst geweibt? Wär' ich ein Mann, ich suchte Gleich für Gleich. (Mit den Reugen ab.)

Haukleros Gem Priefter nachsprechend.
Selbstickt'ger, Eigenmächt'ger, Strenger, Herber!
So schließest du die holde Schönheit ein,
Entziedst der Welt das Glüd der warmen Strabsen
Und schmücht mit beil'gem Borwand beine That?
Seit wann sind Götter neidisch, mißgesinnt?
Daheim auch ehrt man Himmlische bei uns;
Doch heiter tritt Zeus' Priester unter's Bolt,
Umgeben von der Seinen frohen Schaaren,
Und segnet Andre, ein Gesegneter.
Ihnd segnet Andre, ein Gesegneter.
Ihnd segnet Andre, ein Gesegneter.
Den schnöden Dienst mißgünst'ger Industnechte,
Und hüllet euch in Gräuel und in Nacht.
Doch ist's nun so. Drum somm, Unglüdlicher!

Ungludlich? Deinft bu mid?

Naukleros.

Ben fonft? Run, minbftens

Benügfam benn! Romm mit!

Leander.

Sier bin ich.

Mankleros.

Mie?

Betrachtest bir nicht einmal noch ben Ort, Bon bem bu nun auf immer —?

Leander.

Immer?

Maukleros.

Nicht?

So wolltest bu -? Wie meinst bu Das? Sag an!

hord! Tont bas Beichen nicht? Wir muffen fort!

Rüchält'ger, was verbirgst du beinen Sinn? Du willst doch nicht an diesen Ort zurück, Wo Kerker, Unheil, Tod —?

# Reander.

Fürwahr! Das Zeichen. Die Freunde kehren heim. Komm, laß uns mit! Mein Leben sei nur ärmlich, sprachst du selbst. Wenn's nun so wenig, gab' ich's nicht um viel?

Was noch geschieht? Wer weiß es? — Und wer sagt's?
(Schnell ab.)

# Mankleros.

Leanber! Höre boch! — Befasse sich nur Eins Mit berlei frost'gen Jungen! Frostig? Ei, Das Beispiel lehrt's. Doch will ich bich wohl hüten. Und kehrst du mir zurück, eh ich's gebilligt, Soll man — So warte boch! — Hörst du? Leanber! (Unter handewinken und Geberben bes Zurücksaltens ihm folgend.) Der Borbang fallt.

# Dritter Mufgug.

Gemach im Innern von Hero's Thurm. Auf ber rechten Seite bes hintergrundes, in einer weiten Bruftung, das hoch angebrachte Bogenfenster, zu dem einige breite Stufen emporfuhren. Daneben ein hohes Lampengestell. Gegen die linke Seite des hintergrundes die schmale Thur des haupteinganges. Eine zweite, durch einen Borhang geschlossene Thur auf der rechten Seite des Mittelgrundes. Auf derselben Seite, nach vorn, ein Tisch, daneben ein Stuhl mit niederer Rüdlehne.

Rach bem Aufziehen bes Borhanges tommt ein Diener, boch in ber Sand eine Lampe tragend, die er auf ben Kandelaber siellt und bann geht. Unmittelbar hinter ihm ber Oberpriefter mit Bero. Gie hat ben Mantel um bie Schultern, wie ju Enbe bes erften Aufgages.

# Dricfter.

Des Dienstes beil'ge Pflichten find vollbracht, Der Abend fintt, so tomm benn in dein Saus, Bon heut an bein, ber Prieftrin stille Wohnung.

gero (um fich blidenb).

Sier alfo, bier!

Pricher.

So ist's. Und wie der Thurm, In besien Innern sich dein Wohnsit wölbt, Um Ufer steht des Meers, getrennt, allein, Durch Gange nur mit unserm Haus verbunden — Auf festen Mauern senkt er sich hinab, Bis wo die See an seinen Füßen brandet, Inden fein haupt die Wollen Nachdar nennt, Weitschauend über Meer und Luft und Land — So wirst du fürder stehn, getrennt, vereint, Den Menschen wie den himmlischen verbündet, Dein selber herr und somit auch der Andern, Gin doppel-lebend, auserkornes Wesen, Und gludlich sein.

Hero. Hier alfo, hier! Pricker.

Gie haben,

Ich seh, die Geräthe die versammelt, Mit denen man der Priester Wohnung schmudt. hier Rollen, reich mit weisem Wort beschrieben, Dort Brett und Griffel, haltend Selbstgedachtes. Dieß Saitenspiel sogar, ein altes Erbstück Bon deines Baters Schwester und der meinen: Ginst Priesterin wie du an diesem Ort. An Blumen sehlt es nicht. hier liegt der Kranz, Den du getragen bei der heut'gen Weihe. Du sindest Alles, was den Sinn erhebt, Richt Wünsche weckt und Wünsche doch befriedigt, Den Göttern dienend, ihnen ähnlich macht.

(Muf bie Seitenthilr geigenb.)

Dieß andere Gemach, es birgt bein Lager, Daffelbe, das die Kommende empfing Um ersten Tag vor sieben langen Jahren, Das wachsen dich gesehn und reifen, blühn Und weise werden, still und fromm und gut, Dasselbe, das um rothgeschlasne Wangen Die Träume spielen sah von einem Glück, Das nun verwirklicht. — Doch du träumst auch jest.

gero.

Driefter. Beiteb' ich bir's?

3ch bachte bich erfreuter mir am Abend Des fel'gen Tags, ber unfer Bunichen front. Das mir geftrebt, gehofft, bu baft, bu bift es: Und ftatt entjudt, find' ich bich ftumm und falt.

Du weißt, mein Ohm, wir find nicht immer Gerr Bon Stimmungen, Die fommen, manbeln, gebn, Sich felbft erzeugend und von nichts gefolgt. Das Sochfte, Schonfte, wenn es nun erfcbeint, Inbem es anbers fommt, als wir's gebacht, Erichredt beinah, wie alles Große ichredt. Doch gonne mir nur eine Racht ber Rub. Des Ginnens, ber Erholung, und, mein Dbm, Du wirft mich finden, die bu fonft gefannt. Der Drt ift ftill, bie Lufte athmen faum: Sier ebben leichter ber Bebanten Bogen. Der Störung Rreife fliebn bem Ufer gu. Und Sammlung wird mir werben, glaube mir.

Driefter.

Sammlung? Mein Rint, fprach bas ber Bufall bloß? Bie, ober fühlteft bu bes Bortes Inhalt, Das bu gesprochen, Wonne meinem Ohr? Du baft genannt ben macht'gen Beltenbebel. Der alles Broge taufenbfach erbobt Und felbit bas Rleine naber rudt ben Sternen. Des Gelben That, bes Gangers beilig Lieb. Des Gebers Schaun, ber Gottheit Spur und Balten, Die Cammlung bat's gethan und bat's erfannt, Und bie Berftreuung nur verfennt's und fpottet. Spricht's fo in bir? Dann, Rind, Blud auf! Dann wirft bu manbeln bier, ein felig Befen, Des Staubes Buniche weichen ichen gurud; Und wie ber Dann, ber Abende blidt gen Simmel,

Im Bwielicht noch, und nichts ersieht als Grau, Farbloses Grau, nicht Nacht und nicht erleuchtet, Doch schauend unverwandt, blinkt dort ein Stern, Und dort ein zweiter, dritter, hundert, tausend, Die Ahnung einer reichen, gotterhellten Nacht, Ihm nieder in die feuchten, selfgen Augen. Gestalten bilden sich, und Nebel schwinden, Der Hintergrund der Wesen thut sich auf, Und Götterstimmen, halb aus eigner Brust Und halb aus Göhn, die noch kein Blid ermaß — siere.

Du weißt, mein Ohm, nicht also fühnen Flugs Erhebt sich mir ber Geist; so viel nicht hoffe! Allein, was Noth, und was mir auferlegt, Gebent' ich wohl zu thun, beß sei gewiß.

Boblan, auch bas. Ift's gleich nicht gut und recht, Beim Unfang einer Babn bas Biel fo nab. Go armlich nabe fich bas Biel gu feten : Doch fei's fur jest. Mur noch bief Gine mert: Bei Allem, mas bir bringt bie Alucht ber Tage, Den erften Unlag meib! Ber thatenfraftia Ins rege Leben fturgt, wo Menich ben Menichen brangt, Er mag Befahr mit blantem Schwerte fuchen. Be bartrer Rampf, fo rubmlicher ber Gieg; Doch weffen Streben auf bas Innre führt, Bo Bangbeit nur bes Wirtens Rulle forbert, Der balte fern vom Streite feinen Sinn, Denn ohne Bunbe febrt man nicht gurud, Die noch als Rarbe mabnt in trüben Tagen. Der Strom, ber Schiffe tragt und Biefen maffert, Er mag burch Welfen fich und Rlippen brangen, Bermifden fich mit feiner Ufer Grund, Er forbert, nunt, ob flar, ob trub verbreitet; Allein ber Quell, ber Mont und Sterne fpiegelt,

In bem ber Bilger naht mit burft'gem Mund, Die Briefterin, ju fprengen am Altar, Der wahre rein die ewig lautern Wellen, Und nur bewegt, ist ihm auch schon getrübt.

Und so schlaf wohl! Bedarfst du irgend Rath, Such ihn bei mir, bei beinem zweiten Bater; Doch stießest du bes Freundes Rath zurud, Du fandest auch in mir ben Mann, ber willig Das eigne Blut aus diesen Abern gosse, (mit ausgestredtem Arm)

Bugt' er nur Ginen Tropfen in ber Mischung, Der Unrecht birgt und Unerlaubtes begt.

fiero (nad einer Baufe).

Ich merke wohl, ber Borfall in dem Hain Mit jenen Fremden hat mir ihn verstimmt. Und wahrlich, er hat Recht. Gesteh' ich's nur! Wenn ich nicht Hero war, nicht Priesterin, Den Himmlischen zu frommem Dienst geweiht, Der Jüngere, der Braungelodte, Kleinre, Bielleicht gesiel er mir. — Bielleicht? — Je nun! Ich weiß nunmehr, daß, was sie Neigung nennen, Ein Wirlliches, ein zu Vermeidendes, Und meiden will ich's wohl. — Idr guten Götter! Wie Veles sehrt ein Tag, und ach, wie wenig Gibt und vergist ein Jahr. — Run, er ist fern, Im ganzen Leben seh' ich taum ihn wieder, Und so ist's abgethan. — Wohl gut!

(Gle nimmt ben Mantel ab.)

hier liege bu! Mit wie verschiednem Sinn Nahm Morgens ich, leg' ich bich Abends bin. Gin Leben hullft bu ein in beine Falten! Bewahre, was bu weißt, ich leg' es ab mit bir.

Dod, mas beginnen nun? 3ch fann nicht ichlafen. (Die Lampe ergreifent und in bie Bobe baltenb.) Befeh' ich mir ben Ort? - Bie weit! - wie leer! -Benug werb' ich bich ichaun manch langes Jahr; Gern fpar' ich, mas bu beutft, für fünft'ge Rengier. Sord! - Es mar nichts. - Allein, allein! (Sie hat bie Lampe feitwarts aufs Renfter geftellt unb fleht babei.) Bie rubig ift bie Racht! Der Bellespont Lagt, Rinbern gleich, die frommen Wellen fpielen. Sie fluftern taum, fo ftill find fie vergnügt. Rein Laut, fein Schimmer rings; nur meine Lampe Birft bleiche Lichter burch bie buntle Luft, Lag mich bich ruden bier an biefe Stabe! Der fpate Banberer erquide fich Un bem Gebanten, bag noch Remand macht, Und bis gu fernen Ufern jenfeits bin Sei bu ein Stern und ftrable burd bie Radt.

Doch murbest bu bemertt; brum tomm nur ichlafen, Du bleiche Freundin mit bem ftillen Licht.

(Gie trägt bie Lampe.)

Und wie ich lösche beinen fanften Strahl, So möge löschen auch, was hier noch flimmert, Und nie mehr gund' es neu ein neuer Abend an.

(Sie hat bie Lampe auf ben Lifd gefest.)

So fpat noch mach? — Gi, Mutter, bitte, bitte! — Rein, Kinber ichtafen fruh! — Run benn, es fei! (Sie nimmt bas Geschmeibe aus bem haar und singt babei mit halber

Und Leba ftreichelt Den weichen Flaum.

Das ew'ge Lieb! wie tommt's mir nur in Sinn? Richt Götter steigen mehr zu wusten Thurmen, Rein Schwan, fein Abler bringt Berlagnen Troft, Die Einsamkeit bleibt einsam und fie selbst.

(Sie hat fich gefest.)

Auch eine Leier legten fie hierher. Ich babe nie gelernt, barauf zu spielen; Ich wollte wohl, ich hatt's! — Gebanken, bunt Und wirr, burchtreuzen meinen Sinn, In Tonen lösten leichter fie sich auf.

Ja benn, bu schöner Jüngling, still und fromm, Ich benke bein in bieser späten Stunde Und mit so glatt verbreitetem Gefühl, Daß tein Bergehn sich birgt in seine Falten. Ich will dir wohl, erfreut boch, daß du fern; Und reichte meine Stimme bis zu dir, Ich riese grüßend: gute Nacht!

Beanber, im Sintergrunbe bon außen am Tenfter erfdeinenb.

Leander.

But' Racht!

ficro.

ha, was ist Das? Bist, Echo, du's, die spricht? Suchst du mich beim in meiner Einsamleit? Sei mir gegrüßt, o schöne Nymphe!

Reander.

Nymphe,

Gei mir gegrüßt!

ficro.

Das ift fein Wieberhall! Ein Haupt! — Zwei Arme! — Ha, ein Mann im Fenster! Er hebt sich, tommt! — Schon kniet er in ber Bruffung. Burud! Du bift verloren, wenn ich rufe.

# Reander.

Mur einen Augenblid vergonne mir! Die Steine brodeln unter meinen Jufien; Erlaubst bu nicht, jo sturg' ich wohl hinab. Ein Beilchen nur, bann klimm' ich gern gurud, (Er tagt fich ins Gemach berein.) fero.

Dort fteh und reg bid nicht! - Unfeliger, Bas führte bich bierber?

Leander

(im hintergrunde, nage beim Eingange, fieben bleibenb). Ich fab bein Licht

Mit hellem Glanze ftrahlen burch bie Racht. Auch hier war's Nacht und fehnte fich nach Licht, Da klomm ich benn berauf.

fiero.

Wer bein Genoffe? Wer hielt die Leiter bir? bot Arm und Sulfe?

Leander.

Nicht Leiter führte mich, noch aufre Gulfe. Den Juß fest' ich in lodrer Steine Jugen, Un Ginft und Spheu hielt fich meine hand; So fam ich ber.

gero.

Und wenn bu, gleitenb, fturgteft?

So war mir wohl.

ficro.

Und wenn man bich erblidt?

Man hat wohl nicht.

fiero.

Des heil'gen Ortes Suter,

Die Wache geben sie zu dieser Beit. Unseliger! Ward dir benn nicht geboten, Bat ich nicht selbst, du solltest fehren beim?

Leander.

3ch war babeim, boch ließ mir's feine Rub; Da worf ich mich ins Meer und ichwamm berüber.

### fiere.

Bie? Bon Abpbos' weitentlegner Rufte? 3mei Ruberer ermubeten ber Fahrt.

### Leander.

Du fiehft, ich hab's vermocht. Und wenn ich ftarb, Der ersten Belle Raub erliegend, sant, Bar's eine Spanne näher boch bei bir, Und also füßrer Lob.

### fiero.

Dein haar ift naß, Und naß ift bein Gewand. Du gitterft auch.

### Leander.

Doch gittr' ich nicht vor Froft; mich fcuttert Gluth. (3m Begriff, immer im hintergrunde bleibend, fich auf ein Anie nieber au laffen.)

### Bero.

Laß bas und bleib! Ruh' dich ein Weilchen aus, Denn bald, und du mußt fort. So war's mein Licht, Die Lampe, die dir Richtung gab und Ziel? Du mahnst mich recht, sie fünftig zu verbergen.

### Leander.

D, thu es nicht! D, herrin, thu es nicht! Ich will ja nicht mehr tommen, wenn bu gurnft, Doch biefer Lampe Schein versag mir nicht!

Als biese Nacht ich schlaflos stieg vom Lager Und, öffnend meiner Hütte niedre Thür, Nus jenem Dunkel trat in neues Dunkel, Da lag das Meer vor mir mit seinen Küsten, Ein schwarzer Teppich, ungetheilt, zu schaun, Wie eingehüllt in Trauer und in Gram. Schon gab ich mich dem wilden Juge bin; Da, am Gesichtstreis, stadert bell empor Ein kleiner Stern, wie eine letzte Hossnung. In goldnen Fäden tausenbsach gesponnen,

Umzog der Schein, ein Net, die trübe Welt. Das war bein Licht, war dieses Thurmes Lampe. In mächt'gen Schlägen schwoll empor mein Herz, Nicht halten wollt' es mehr in seinen Banden; Ans User eilt' ich, stürzte mich ins Meer, Mis Leitstern jenen Schimmer stets im Ange. So tam ich ber, erreichte diese Küste. Ich will nicht wieder sommen, wenn du zürnst, Doch raube nicht den Stern mir meiner Hoffnung, Berhülle nicht den Trost mir dieses Lichts.

ficro.

Du guter Jüngling, halt mich nicht für hart, Beil ich nur schwach erwiedre beine Meinung; Doch tann's nicht sein, ich sagt' es dir ja schon, Ich bin verlobt zu einem strengen Dienst, Und liebeleer beischt man die Briefterin. Schgestern, wenn du famst, war ich noch frei; Nun ift's zu spät. Drum geh und kehr nicht wieder.

Man nennt ja milb die Sitten beines Bolls, Sind fie so streng und broben fie so viel?

Die Meber und die Battrer fern im Often, Sie tödten Jene, die, der Sonne Priesterin, Das Aug auf den geliedten Jüngling warf; Mein Bolt, nicht also mordbegier'gen Sinns, Es schonet zwar das Leben der Berirrten, Allein stößt aus sie und verachtet sie, Zugleich ihr ganzes Haus und all die Ihren. Das kann nicht sein mit hero, fühlst du wohl, Drum also geh und trage, was du mußt.

So foll ich fort?

gero.

Du follft; boch nicht benfelben Pfab,

Der bid bierber geführt, er icheint gefahrlich. Durch jene Bforte geb und folg bem Gang, Der bid ins Freie führt.

(Mit erregter Aufmertfamteit einen Augenblid inne haltenb.) Doch bab mir Acht.

Denn — Horch! Bei aller Götter Ramen! Ich bore Tritte hiermarts burch ben Gang. Dan tommt! Gie nabn! Unscl'ge Stunbe! Beb!

Ceander.

Ift hier fein Ort, ber ichubend mich verbirgt? Sa, bort binein!

(Muf bie Seitenthur jugebenb.)

ficro.

Beträtst du mein Gemach? Hier bleib! Haft bu's gewagt, laß sie bich sinden, stirb! Ich felber will hinein.

> Leander. Sie naben.

> > firre

(nach ber Scitenthur bin geigenb).

Sier!

Geb nur hinein! Und nimm bie Lampe mit! Lag es hier buntel fein! Gorft bu? Mur ichnell! Allein, nicht vorwarts bring, bleib nah ber Thur! Schnell, fag' ich, ichnell!

> Leander. Du aber —?

> > fitto.

Still und fort!

Das Gemach ift burfel)

Mun! Götter, waltet ihr in eurer Milbe! (Sie fentt fich in ben Stubl, mit halbem beibe figend, fo, bag sas finte beradgefentte Anie beinahe ben Boben berührt, die Augen mit ber hand verhallt, die Stirne gegen ben Tifch gelehnt.

### Des Tempelwächters Stimme bon außen.

Wächter.

Ift bier noch Jemand mach?

Santhe eben fo.

Janthe.

Du siehst ja, Alles dunkel.

(Die Thure wird halb geöffnet.)

Doch fah ich Licht.

Mar 4.2....

Janihc.

Das ichien bir wohl nur fo.

Auch wohnt die Prieftrin bier, du weißt es felbft.

Doch, was ich fah, laff' ich mir nicht bestreiten. (Die Thure folieft fic.)

Und tommt ber Tag, foll es fich weifen, ob (Die Worte berhallen, bie Tritte entfernen fich.)

hero.

D Scham und Schmach!

Beanber, aus ber Seitenthür tretenb.

Reander.

So find fie fort? - Wo weilft bu?

Bift, Jungfrau, bu noch bier? (Er berührt fucenb ihre Sculter.)

ficto (emporfahrenb).

Wo ift das Licht?

Die Lampe, wo? Bring erft bie Lampe, fag' ich! (Ceanber geht jurud.)

gero.

D, alles Unheil auf mein schuldig Saupt!

Leander

(ber mit ber Lampe gurudtommt).

Bier ist bein Licht.

(Er fest es bin.)

Und bank mit mir ben Göttern! -

# fiero (raid aufflebenb).

Dank, fagst bu? Dank? Wosur? Daß bu noch lebst? Das all dein Glüd? Entsehlicher! Berruchter! Bas kamst du her? nichts benkend als dich selbst, Und störst den Frieden meiner stillen Tage, Bergiftest mir den Einklang dieser Brust? D, hätte doch verschlungen dich das Meer, Als du den Leib in seine Wogen senttest! Bär, abgelöst, entglitten dir der Stein, An dem du dich, den Thurm erklimmend, hieltst, Und du — entsehlich Bild! — Leander, o —!

### Leander.

Was ift? Was schillst bu nicht?

# gero.

Leander, hörst du? Kehr nicht den Beg zurück, auf dem du kamst, Gefahrvoll ist der Pfad. — Entsetlich, gräulich! Was ist es, das den Menschen so umnachtet Und ihn entstemdet sich, dem eignen Selbst, Und fremdem dienstdar macht? — Als sie nun kamen, Drei Schritte sern, und nun mich sanden, sahn — Ich zitterte — doch nicht um mich! — Berkehrtheit! Ich zitterte für ihn!

# Leander.

Und barf ich's glauben?

# gero.

Laß bas! Berühr mich nicht! — Das ift nicht gut, Bas fo vertehrt bie innerfte Natur, Ausloscht bas Licht, bas uns bie Gotter gaben, Daß er uns leite, wie ber Stern bes Bols Den Schiffer führt.

# Crander.

Das nennft bu ichlimm?

Und alle Menschen preisen's hochbegliidt, (er kniet vor ihr)

Und Liebe nennen fie's.

ficro.

Du armer Jüngling!

So tam benn bis zu bir bas bunte Wort, Und bu, bu sprichst es nach und nennst bich glüdlich?
(Sein Gaupt berührenb.)

Und mußt boch schwimmen burch bas wilbe Meer, Wo jede Spanne Tob; und kommst du an, Erwarten Späher bich und wilde Mörder — (Mit einem Blid nach rüctwärts, jusammenfahrend.)

Leander (ber auffpringt).

Was ift?

fiero.

Die Aniee gittern.

Reander.

Hero, Hero, Sero!

Laß bas! Berühr mich nicht! Du mußt nun fort. Ich felber leite bich ben fichern Pfab; Denn wenn fie tamen, bich hier fanden, fingen — (Sich an ber Lebne bes Stubles feftbaltenb.)

Leunder (nach einer fleinen Paufe). Und barf ich, Jungfrau, wiederkommen?

gero.

Du!?

### Leander.

So meinst du: nie? — in aller Zukunft nie? Kennst du bas Wort und seinen grausen Umfang? Dann auch: du warst um mich beforgt. Weißt du? Ich muß zurud durchs brandend wilbe Meer; Wirft du nicht glauben, daß ich sank und starb, Bleibt lundlos dir mein Weg?

gero.

Send einen Boten mir.

Leander.

3d habe feinen Boten als mich felbft.

firro.

Run benn, bu holber Bote, tomm benn, tomm! Allein nicht hier, an diesen Todesort. Um Ufer Stredt eine Zunge sandig sich ins Meer: Dort tomm nur hin, verbirg bich in den Buschen; Borübergehend hör' ich, was bu sprichst.

Ceander.

Die Lampe aber bier, laß fie mir leuchten, Die Bege fie mir zeigen meines Gluds. Bann aber fomm' ich wieber? Jungfrau, fprich!

firro.

Um Zag bes nächften Fefts.

Ceander.

Du icherzeft wohl!

Sag, wann?

Bero.

Wenn neu ber Mond fich fullt.

Ceander.

Bis bahin ichleichen zehen lange Tage! Trägst bu die Ungewißheit dis bahin? Ich nicht! Ich werde fürchten, daß man uns bemerkt, Du wirst mich todt in beinem Sinne schaun, Und zwar mit Recht! Denn raubt mich nicht bas Meer, So töbtet Sorge mich, die Angst, ber Schmerz. Sag sibermorgen; sag nach breien Tagen, Die nächste Boche sag.

Somm morgen benn. Leander.

D Geligleit! D Glad!

fiero.

Und kehrst du heim, Leander, Das Meer durchschwimmend, nächtig, wie du kamst, So wahre dieses Haupt und diesen Mund Und diese meine Augen. Hörst du wohl? Bersprich es mir!

(Da er fie umfaffen will, gurudtretenb.) Rein, nein! - Run aber folge!

3ch leite bich.

(Sie geht nach bem Tifche, bie Lampe ju holen.) Leander (ihr mit ben Augen folgenb). O herrlich, himmlisch Weib!

Bas tommit bu nicht?

Leander.

Und foll ich also barbend

Berlaffen biefen fel'gen Götterort? Rein Beichen beiner hulb, fein armes Pfand Fort mit mir tragen, meiner Sehnsucht Labung?

fero.

Die meinit bu bas?

Leander.

Richt minbeftens bie Sanb? --

Und dann — fie legen Lipp' an Lippe — Ich sah es wohl — und flüstern so sich zu, Bas zu geheim für die geschwätige Luft. Mein Mund sei Mund, der deine sei dein Ohr! Leib mir bein Ohr für meine stumme Sprache!

gero.

Das foll nicht fein.

Leander.

Muß ich so viel, bu nichts? Ich in Gefahr und Tob, bu immer weigernb? (Rinbild trohenb.)

3d werbe finten, febr' ich trauernb beim.

gero.

Du, frevle nicht!

Leander.

Und du, gewähr!

fiero.

Wenn du bann gehft.

Ceander (auf ein Anie nieberfintenb).

Gewiß!

gero.

Und mir nicht ftreiteft,

Daß ich zu leicht die Wange dir berührt; Rein, dankbar bist vielmehr und fromm dich fügst.

Reander.

Du zögerft noch?

fiero.

Die Arme falte rudwärts,

Bie ein Gefangener, ber Liebe, mein Gefangner.

Leander.

Sieh, es geschah.

Hero (bas Licht auf ben Boben ftellenb). Die Lampe foll's nicht fehn.

Leander.

Du kommst ja nicht.

gero.

Bift bu fo ungebuldig?

So foll auch nie — und doch, wenn's bich beglückt — So nimm und aib!

(Sie tüßt ihn rafc.) Nun aber mußt du fort!

Reander (auffpringenb).

Bero!

fiero.

Mein, nein!

(Bur Thur binauseilenb.)

Leander.

Wenn ich bir flebe, Bero!

Bermunicht! neibifches Glud!

(An ber Thur hordenb.)

Doch hor' ich Tritte,

Es find bie ihren, nabern fich ber Thur,

Leis auf ben Behn - So tommt fie wieber? -

Götter !

Der Borhang fällt.

# Dierter Mufgug.

Offener Plat, Im hintergrunde das Meer. Rückwörts, auf der linken Seite, Hero's Thurm, mit einem halb gegen das Meer gerichteten Fenster und einem schwalen Eingange, zu dem einige Stusen emporsühren. Daneben am Ufer einige hochgewachsene Sträucher. Rach vorn, auf derselben Seite, lausen Schwibbogen und Säulen, die Nöhe von Wohnungen bezeichnend. Die rechte Seite frei mit Bäumen. Ouer in die Bühne hineinstehend, eine steinerne Rubebank.

Rach bem Aufziehen bes Borhanges bort man hinter ber Scene bie Stimme bes Tempelbuters.

Cempelhiter.

Bierher, hierher, ihr Diener Diefes Saufes!

Dann tritt Gero gang borne rechts auf.

fiero.

Er ist hinüber! Allen Göttern Dant! War's doch, als hätte sich das All verschworen, Ihn dier zu halten dis zum lichten Tag! Ein Geben war und Kommen ohne Rub. Und er stand da, im Wintel still geduck; Da endlich sam der günst'ge Augenblick. — Nun, er ist fort, und ich din wieder rubia.

Auf berfelben Seite, mehr nach rudwärts, tommt ber Tempelhüter, ein horn am Bande um ben Leib und einen Spieß auf der linten Schulter, ihr bei jeber Bewegung folgenb.

Cempelhüter.

Du fahst ihn wohl.

hero.

Wen boch?

Cempelhüter.

Den fremben Mann.

Er fprang nur jest ins Meer.

gero.

Nur jett? So rafc?

Cempelhüter.

Drei Schritte faum von bir.

fero.

Und sah ihn nicht?

(Gie geht auf ben Thurm gu.)

Cempelhüter.

Bohl fahft du ihn und mußtest wohl ihn fehn.

Muß ich? Bin ich benn Bachter fo wie bu?

Cempelhüter.

Nicht Bachter. — 3war, wenn Bachter ift, wer wacht — Du wachteft ziemlich lang bei beiner Lampe.

gero.

Gi, daß du Alles fiehft!

Cempelhüter.

. Wohl seh' ich, wohl!

Der Briefter tommt von ber linten Seite.

Priefter.

Find' ich hier Streit?

fero

(auf ben Stufen bes Thurmes).

Der Mann da ist nicht klug.

Cempelhüter.

Bollt' ich nur reben, ei!

fiero.

Er fpricht und fpricht.

Ich geh'.

Priefter.

Wohin?

hero.

In' Thurm.

Priefter.

Was bort?

gero.

Bu ichlafen.

(Ab in ben Thurm.) Tempelhüter.

Bu fclafen, ja; nachdem fie lang gewacht.

Driefter.

Das mar benn bier?

Cempelhüter (Bero'n nachfprecenb).

Und nennst bu mich nicht flug,

Weil ich ein Diener nur, ihr hohen Stamms? Meinst du, die Klugheit erbe eben fort Bom Bater auf ben Sohn, wie Geld und Gut? Ei, flug genug und schlau genug und wachsam.

(Er ftogt ben Spieg in ben Boben.)

Priefter.

Coll ich erfahren benn -?

Tempel hüter (noch immer Bero'n nachsprechenb).

Ei ja, ja doch!

Driefter (jum Geben gewenbet).

Du leiftest, mert' ich, felber bir Gefellschaft!

Cempelhüter.

Berr! Eben fprang ein Mann vom Ufer in bie Gluth.

Dricfter.

Das also war's?

Cempelbüter. Und Bero ftand nicht fern. Driefter.

Er fprang wohl auch, ftand ich in feiner Rabe. Cempelhüter.

Und bort in jenem Thurme brannte Licht Die gange Racht.

Driefter.

Das follte freilich nicht. Doch Bero weiß wohl faum, baß wir vermeiben. Durch Licht und Rlamme Bosgefinnten, Feinden Den Weg zu zeigen felber burch bie Rlippen, Dit benen fich bie Rufte gurtenb ichugt. Drum marne fie.

Tempelhüter.

Gi, baß fie meiner fpottet? Sie wuft' es wohl, und bennoch brannte Licht. Das macht: fie machte, Berr!

Driefter.

So?

Cempelhiiter.

Bis gum Morgen.

Und oben war's fo laut, und boch fo beimlich, Gin Muftern und ein Raufden bier und bort. Die gange Wegend ichien erwacht, bewegt: 3m bichtften Laub ein fonberbares Regen , Bie Binbesmehn, und wehte boch fein Bind; Die Luft gab Schall, ber Boben tonte wieber, Und mas getont und wiebertlang, mar nichts. Das Dicer ftieg raufdend bober an bie Ufer, Die Sterne blinften, wie mit Augen wintend, Gin halb enthullt Gebeimniß ichien bie Racht. Und biefer Thurm war all bes bumpfen Treibens Und leisen Regens Mittelpunkt und Ziel. Wohl zwanzigmal eilt' ich an seinen Fuß, Run meinend, jest das Räthsel zu enthüllen, Und sah hinan, nichts schaut' ich als das Licht, Das fort und sort and Hero's Fenster schien. Ein einzig Mal lief wie ein Mannesschatten Bom Meeresuser nach dem Thurme zu. Ich solg', und angelangt, war wieder nichts, Nur Rauschen rings und Regen, wie zuvor.

## Dricfter.

Scheint's boch, bes gangen Bunbers voller Inhalt, Mit Urfach und mit Birfung, lag in bir.

## Cempelbater.

Ei, herr! und warum brannte benn bas Licht Die ganze Nacht bis turz, wie ich berichtet? Als mich ber Sput zum Rasen halb gebracht, Trat ich ins Junre des Gebäudes, jenseits, Wo an den Thurm der Diener Wohnung schließt: Da fällt Janthe mir zuerst ins Auge, Gelleidet und geschmudt, als war's am Tag.

# pricfter.

Des Rathfels Löfung bietet fich von felbft. Frag bu bas Madchen. Ruf fie ber. Du tennft fie Und weißt, wie oft fie Störung icon gebracht.

## Cempelbüter.

So bacht' ich auch und schalt fie tüchtig aus; Allein bas Licht, an jenem, jenem Fenster! Und bann: als lurz ich vor im haine ging, Springt, hup! ein Mann ins brausend schäum'ge Meer, Und in bemselben Augenblid tritt hero, Drei Schritte taum entfernt, aus bem Gebusch.

## Pricher.

Wenn bu vermuthen willft, fuch andern Stuppuntt; Rur mas bir abnlich, treffe bein Berbacht! Tempelhüter.

Rur was mir ahnlich? Gi, ich feh' es tommen! Dem Diener fei nicht Urtheil noch Berftand.

Pricfter.

Ruf mir Janthen.

Tempelhüter. Aber, Herr, bas Licht! --Priefter.

Janthen, sag' ich bir!

Tempelhüter.

Und jener Mann,

Der fprang ins Meer und gen Abydos fcmamm? Pricfter.

Wie fagst bu? - gen Abybos?

Tempelhüter.

Wohl.

Priester.

Abybos!

Ruf mir Janthen.

Tempelhäter. Bobl!

Driefter.

Und Hero'n sage -!

(Eine Rolle aus bem Bufen giehenb.) Gib ihr bieß Schreiben, bas von ihren Eltern Rur eben tam und bas — Bielmehr, laß nur — Sag ihr, baß ich bie Dienerin beschieb.

(Der Tempelhüter ab in ben Thurm )

Abydos!

Was ist's, daß dieser Name mich durchfährt? War aus Abydos nicht das Fremdenpaar, Das jüngst im Hain —? Wahnsinn, es nur zu denken! Und doch! Ist nicht das Jünglingsalter kühn Und bleibt nicht gern auf halbem Wege stehn, Vor Allem, wo Verboines lock? Wenn sie Remond des lee eine in betom
ver dan der gerochten gerochte und Gero,
der der der der der Remonden der Gero,
der der der der der der der Gerochten der Geroc

There is the order of the order

ele egent. Sier

a de la composición del composición de la compos

i internation

Verdächtig Treiben hier am Thurm geregt; Auch fand dich dieser Mann, da Alles schlief, Noch wachend und gelleidet in den Gängen. Drum steh ihm Red' und sage, was du weißt. (Er entfernt sich.)

Janthe.

Bei allen Göttern, Berr -!

Priefter (gurudfprechenb).

Laß bu bie Götter

Und forg erft, wie ben Menichen bu genügft!

Janthe.

Richts weiß ich ja! Ich borte nur Bewegung, Ein Rommen und ein Gehn. Die Nacht war schwul, Da lauscht' ich vor ber Thur und ging bann schlafen.

Tempelhüter.

So nennst bu: vor der Thur, zwei Treppen boch? 3ch fand bich in bem Gang vor Hero's Kammer.

Janthe.

3d war jo bang, allein; ba wollt' ich hero fragen, Db fie gehört, und ob ihr bang wie mir.

Pricfter (fic wieber nabernb).

3ch aber fage bir: bu follft geftehn; Denn bag bu weißt, zeigt mir bein angftlich Bagen.

Sero fommt.

gero.

Bas ift benn nur? Barum berief man uns?

Driefter.

hier ift Janthe, die bu tennst gleich mir. Sie wird beschulbigt, bag bei nacht'gem Duntel -

fiero.

Man thut ihr mohl zu viel.

Priefter.

So weißt bu -3

Bersucht, das Abenteuer zu bestehn, Das mein Dazwischentritt gestört? — und Hero, Unwissend trüge sie des Wissens Schuld. Nebstdem, daß sie noch jung und neu im Leben, Noch unbelehrt, zu meiden die Gesahr, Ja, zu erkennen sie. — Genug, genug! In meinem Innern reget sich ein Gott Und warnt mich, zu verhüten, eh's zu spät.

(Der Tempelhüter ift gurudgefommen.)

Mun?

Cempelhiiter.

Hero halt Janthen noch bei sich. Die Priestrin ruht, gelehnt auf weichen Pfühl, Das Mädchen kniet vor ihr und spricht und tanbelt. Man lätt bich bitten, herr —

Driefter.

Sie gogern ? Die?

Beiß bu Janthen Mugenblids mir nabn!

Tempelhüter (fich nach rudwäris bewegenb).

Mur aber -

pricfer.

Und wenn ftill auch fonft und tlug, Der Bahnfinn, ber bas fluge Beib befällt, Tobt beft'ger als ber Thorbeit wilbstes Rafen.

Janthe fommt.

Cempelhüter.

Gi, tomm nur immer, fomm nur, bu Gefcmudte! Sier fragt man bich, warum fo fpat bu macht?

Driefter.

Bon Allem, was fich Schlimmes je begab In biefem Haus, fant ich bich immer wiffent, Belehrt burch Mitschuld, ober Reugier minoftens. Run melbet man, baß fich in biefer Nacht Berbachtig Treiben bier am Thurm geregt; Auch fand bich dieser Mann, da Mes ichtier, Roch wachend und gesteidet in den Gangen. Drum steh ihm Red' und sage, was du weist.

Janihe.

Bei allen Gottern, gerr -!

Pricker (gurückerechens).

Lag bu bie Gener

Und forg erft, wie den Meniden du genugk! Janthe.

Richts weiß ich ja! Ich hörte nur Bewegung, Gin Kommen und ein Gehn. Die Racht war idraul, Da lauscht' ich vor der Thur und ging dann icklafen.

Cempelhater.

So nennst du: vor der Thür, zwei Treppen hoch? Ich fand dich in dem Gang vor Hero's Aammer.

Janihe.

Ich war fo bang, allein; da wollt' ich hero fragen, Db sie gehort, und ob ihr bang wie mir.

Pritfter (fich wieber nabernb).

Ich aber sage bir: bu follst gestehn; Denn bag bu weißt, zeigt mir bein angstlich Zagen.

Şers fommt.

gero.

Bas ift denn nur? Barum berief man uns? Driefter.

hier ift Janthe, die bu tennst gleich mir. Sie wird beschuldigt, daß bei nacht'gem Dunkel -

Man thut ihr mohl zu viel.

Driefter.

So weißt du —?

# ficro.

Serr!

36 weiß nur, baß ber Menich gar gern beschulbigt, Und vollenbe biefer Mann ift wirren Ginns.

Driefter.

Doch ift's gewiß: ein Frember mar am Thurm.

fero (nach einer Baufe).

Nun, Herr, vielleicht ber Ueberird'schen Einer! Du sprachst ja selbst: in altergrauer Zeit Stieg oft ein Gott zu sel'gen Menschen nieber. Zu Leba tam, zum fürstlichen Nomet, Zur strengverwahrten Danae ein Gott; Warum nicht heut? zu ihr? zu uns? Zu wem du willst?

Driefter.

Sprach bas ber Spott? und buntt bas heil'ge bir -? (8u Janthen)

Run, Thorin ober Schuldige, gefteh!

Janthe.

Frag boch nur hero felbst. Sie wohnt im Thurm; Bar bort Geräusch, vernahm fie es wohl auch.

Driefter (fic Sero'n nabernb).

Sörft bu?

fiero

(bie fich geseth hat, halb fingend, ben Kopf in die hand geftüht). Sie war so schön, Ein Königstind.

Driefter.

Run, lichter Schwan, flogst bu gu lichten Sternen?

Sero!

Hero (emporfahrend). Was ist? Wer sast mich an? Was willst bu? Vriester.

Saft bu vergeffen icon?

٦.

fiero.

Nicht boch! Ich weiß,

Was man beschuldigt Jene, ohne Grund. Sei du nicht bang, Janthe, frohen Muths! Wenn Alle dich verließen, Alle sie, In meiner Brust lebt dir ein warmer Anwalt.

(Sie wieberholt fuffenb.)

Wenn sie dich quälen, Gute, komm zu mir; Run aber geh; sie spotten dein und meiner.

Priefter.

Bleib noch!

(Janthe zieht fich zurud.)
(Ru Bero.)

Du liebtest nie bas Madchen fonft;

Woher ber Antheil nun?

ficto (bie aufgestanben ift).

Was fragft bu mich?

Sie ift gefrantt; braucht's ba noch anbern Grund? Priefter.

Doch wem galt jene nächtlich bunkle Störung?

Warum benn ibr?

Priefter. Wem fonft?

fiero.

Die Lufte miffen's;

Doch fie verschweigen's auch.

Priefter.

Nun benn, zu bir! Man fah

In beinem Thurme Licht bie ganze Nacht.

Thu Das nicht mehr.

gero.

Wir haben Del genug.

Priefter.

Doch fieht's bas Bolt und beutet's, wie es mag.

gero.

Mag's benn.

Dricfter.

Much rieth ich bir, ben Schein zu meiben,

Den Schein sogar! — viel mehr noch wahren Unlaß.

gero.

Wir meiben ihn, boch meibet er auch uns?

Priefter.

Sprichst aus Erfahrung bu?

fiero.

Was ift bie Zeit?

Wie lang ist's noch bis Abend?

Driefter.

Und warum?

gero.

Gefteh' ich's? Ich bin mub.

Priefter.

Beil du gewacht?

fero.

So ist's. Der Wind kommt uns von Often, bent' ich, Und ruhig ist die See. Nun, gute Nacht!

Driefter.

Um hohen Tage? Hero, Hero, Hero!

gero.

Was willst du, Ohm?

Pricfter.

Sab Mitleid mit bir felbft!

fiero.

Ich febe wohl, um mich geht Manches vor, Das mich betrifft, und nah vielleicht und nächft, Doch fasi' ich's nicht, und duster ist mein Sinn. Ich will darüber benten.

Priefter. Salt vorerft!

Du tannft noch nicht gurud in beine Bohnung; - Erft harrt noch ein und anderes Geschäft.

gero.

Befchäft?

Pricfter (ftreng).

Gefdäft!

(Gemilbert.)

Des neuen Umtes Burbe.

Im Tempel ist — und bann — vergaß ich's benn? — Bon beinen Estern kam ein Brief — Biesmehr: — Man meldet mir — ein Bote deiner Estern, Bon ihnen, scheidend, noch zu uns gesendet, Sei angelangt am östlich äußern Thor, Das abschließt unsern heiligen Bezirk; — Mein die Fischer, die am Meere wohnen, Mißtrauisch jedem Fremden und vielleicht Der Störungen schon kundig dieser Nacht,

gero.

Go muß ich felbit -?

Driefter.

Treibt bich Berlangen nicht?

Botichaft von beinen Eltern - bann -

Sie wehren ihm den Gintritt bis zu uns. 3ch gonne bir bie Freude, geb bu bin

Und fprich ben Dann und bore, mas er bringt.

gero.

3ch gehe.

Priefter.

Du finbest wohl ben Mann bei jenen hütten, Doch war' es nicht, und hätt' er sich entsernt, So wirst du mir schon weiter wandeln muffen, Bis du —

gero.

Es foll geschehn.

Priefter.

Tritt nur indest Bei unfers hauses waderm Schaffer ein, Bon bort aus sende Diener, die ihn suchen. Und, einmal ba: laß dir ben Borrath zeigen, Den man bort sammelt für ber Göttin Dienst. Das lette Fest ließ unsre Tempel nackt. Es fehlt an Beihrauch, Opfergerste, Linnen, Kannst du davon mir bringen, dant' ich dir's.

hero

Dann aber febr' ich beim.

Priefter.

Gewiß, wenn bu

Der Bilgerruh erst einen Blick gegönnt, Die bort ganz nah auf schlanken Säulen steht. Bielleicht birgt unser Mann sich bort zumeist. Auch haben Waller sich, so heißt's, versammelt, Die ferneher zu unserm Tempel ziehn. Tritt unter sie und sprich ein nühlich Wort, Den Opfern, die sie bringen, wohne bei; Und hast du so dein heilig Amt vollbracht — Es wäre denn, der Rückweg gönnte Zeit —

gero.

Genug, o herr! beinah fagt' ich: zu viel. (Ginschmeichelinb.) Gesteh' ich bir's, ich bliebe lieber hier.

Priefter (rubig).

Doch muß es fein.

gere.

Muß es? Mun fo gefcheh's.

Priefer.

Rimm nur bie neue Freundin mit, Janthen, Die bir fo fehr gefallt, Das fürzt ben Weg.

gero.

Baft bu boch recht, und alfo will ich thun.

Janthe, tomm und leite mich ben Bfab! Dein froh Gefprach lag uns ben Beg verfargen, Und werd' ich mub, fo leih mir beinen Arm.

Du aber, ftille Wohnung, lebe wohl! Eh noch ber Abend graut, feh' ich bich wieber.

Bo bist du? — Ah! — Sei heute Hero du Und bente, sprich für mich. Ein andermal Bin ich Janthe gern — Und sei nicht grämlich, hörst du? (Jantheus Racken umschlingend, ab.)

# Priefter.

Bahm' ich ben Grimm in meiner tiefften Brust? Kein Zweifel mehr, die Zeichen treffen ein. Ein Mann dem Tempel nah, und Hero weiß es. Und Einer war's von jonen Jünglingen, Leander und Naukleros bießen sie, Die, aus Abpbos, ich im haine traf; Ob aber schon seit lang mit Heuchlerkunst Sie mir's verbirgt, ob nun erst heute, jest erst —

Raukleros und Leanber. Welcher war's?

(Die flachen Hände vor sich hingestreckt.)
In gleichen Schalen wäg' ich euer Loos.
Die Namen beide ähnlichen Gehalts,
Die Zahl der Laute gleich in ein und anderm,
Desselben Anspruchs Jeder auf das Glück:
Indes der Eine doch ein Lebender, Beseelter,
Sein Freund ein Todter ist, schon jeho todt;
Denn, weil sie fern, leg' ich die Schlingen aus,
Die ihn verderben, kehrt der Kühne wieder.

Unseliger! Was strecktest du die hand Nach meinem Kind, nach meiner Götter Eigen? (Rach rudwarts gewendet.) Ha, Miter, du noch bier? Laß uns hinauf! Erforschen jedes Zeichen, das ber That, Der noch verbullten, dunteln Juftritt zeigt. Kommt dann die Nacht und fiehst du wieder Licht -

Und boch, wer weiß, ob wir uns nicht getäuscht? Ift Butraun blind, fieht Argwohn leicht zu viel, Bum Mindesten befehl' ich bir, zu zweiseln, Bis ich bir sage: Glaub's! Erschrick nicht, Aller! Geh nur voran und öffne jene Thur.

(Der Alte geht bem Thurme gu.)

Der Priefter (im Begriff, ihm ju folgen). Fortan sei Rub. Der Thorheit Werf vergeh! Der Morgen find es nicht. Es sei gewesen, (Mit bem Diener in ben Thurm ab.)

Rurze Gegenb. Rechts im Borbergrunde Leanbers Gutte, Daneben ein Baum mit einem Botivbilde.

Dantleres tommt und bleibt vor ber butte fichen, mit bem guft auf ben Boben ftanpfenb.

# Hankleros.

Leanber, bor! Dadift bu nicht auf? - Leanber!

Bis jest hat meine Sorgfalt ihn bewahrt. Ich ließ ihn gestern Abends in ber Hutte, Und heute that, die Nachbarn sagen's, Sich noch nicht auf die festverschlofine Thur. Doch gilt's, zu wachen noch, zu hüten, sorgen.

Bas aber zögert er? es ift schon spat. Hat allzugroßer Schmerz —? Wie, ober gar? Bergaß vielleicht ben Gram und seine Leiden Und träumt nun langgestreckt? Leander, bol Langschläfer, Ohnesorg! Beim Sonnengont, Machft bu nicht auf, so ipreng' ich bir bie Thur.

Mit alle Dem buntt's mich bech fenderbar — (Er fieht burch bie Spalie.)

Beanber tritt lints im gintergrunde ani.

Reander.

Huhup!

(Er zieht fich wieber zurück.) Nanklerss (rofch umgewendet). Wer da? Freund ober Feind?

Ctander (portretenb).

Ha! Ha!

Eridredt?

(Er trägt einen Stab in ber hand und unter bem Arme ein Schleiertuch, beffen eines Ende er während bes Folgenden in eine Schleife bindet.)

#### Hankleros.

Du selbst? Und also spöttisch Genüher beinem Meister, beinem Herrn? Und dann — Bas dunkt mir denn? — Bo sommst du her? Berließ ich dich nicht Abends in der Hütte? Und heute — sieh, ich weiß, die Nachbarn sagen's — Ging noch nicht auf die sestverschloßne Thür. Bo kommst du her und wie? (Er greist mit der hand bin, um Leanders Beschäftigung zu unterbrechen.)

Reander (jurudtebrenb).

Mein Stab, mein Bimpel, ei!

Hankleros.

Dein Haar ift feucht, die schweren Kleider kleben. Du warst im Meer.

Leander.

Die bündig schließt der Mann! (Er geht möhrend des Folgenden nach rüdmärts zum Baume und legt Stad und Schleier auf einer Erderhöhung unter dem Götterbilde nieder.) Raukleros (seinen Bewegungen folgenb). Im Meer? Weshalb? Du warst doch nicht —? Leander! Weißt du? Sie senden Späher aus von Sestos, An unserm Ufer hat man ihrer schon gesehn. Wenn nun so weit, dis über Meeresgränze Ihr Argwohn reicht, um wie viel strenger dentst du Das Jenseits dir bewacht, uns feind von je? Der wär' ein Thor, der irgend es versuchte, Zu stürzen sich ins ausgespannte Netz.

## Leander

(ber wieber jurudgefommen ift, nach rüdwärts sprechenb). Bewahre mir's, bu Gott!

### Hankleros.

Noch einmal: wie? Du weißt, ich brach bas Steuer Bon beinem Rahn, und alle Nachbarn hielten Auf mein Gesuch die Nachen unterm Schloß. Wenn nun zu Schiffe nicht, wie sonst? Denn schwimmend, Ecander, schwimmend —! Kennst du auch den Raum, Der trennt Abydos' Strand von Sestos' Küste? Kein Lebender kömmt lebend drüben an; Denn hielte auch die Kraft, so starren Klippen, Die reichen rings, so weit das Ufer reicht, Kein Ruheplaß, noch Unsurt, keine Stelle, Die sichre Landung beut.

Leander.

Sieh nur! So fchroff?

#### Mankleros.

Nun ja: Ein Ort ist zwischen scharfen Klippen, Dort mag ein Glückstind, bas ihn nicht verfehlt, In sinstrer Nacht, bort mag bem Land er nahn. Ein Thurm steht ba, voreinst zum Schut gebaut; Jeht wohnt die Priesterjungfrau drin, die einst wir Im haine sahn. Du wohl seitbem — Leander! Wirg nicht bein Aug! zu spat! Denn es gestand.

Run, du warft dom neut Name, fam ber in nam Jandu glüdlich mis ber eine gen Eles auf Linten-Und Kandu am Tourn ber knamen Mit ware Lieblugelne mit dem Licht in iner fammer Sahft ibre Schanen in ien Minten fiehen Beglüdt, um höbem Kreis nam nie um Lin Im Uebermaß nom in met Blüd in auswiesen.

£211)27

Armfeliger!

#131.223E

Auf bas Die Schibrung von in State. Du fahn ke. frencht mit be finnet haus und Erre Geöffnet, nubewacht, much en

Lera ber

fid is fane leite verteit.

Dankers

Fühlft bu ben Kuff Ind werft bie ven fin jauf

Best. 2215

Las ab! Lein Ruf it Lin.

£:11):2

Sa imádian?

Raufleres feig?

Ect 11:1115.

Run ja. it fet es neil. nie beben. Die Plate baben wir gemist. It matiam.
Du tühn; Leander fieben Ruth, Ruthered —
Ich werbe doch nicht gar net neinen sellen?
Boblan, geh in den Tot! Rur Eines.
Ein Einziges versprich mir: Dieses Ral, Diehmal such nur ihn nicht; bleib fern von Sestes!
Damit, wenn du nun baliegst, bleich und talt,
Ich mir nicht sagen musse: Du wartis, du,
Der treulos seine Freundespsticht versaumt,

Ibm felber wies die todtgeschwellten Früchte, Selbst wob das Net, das tlammernd ihn umfing. (Gin Knie jur Erbe gebeugt.)

Leanber!

Reander.

Bift bu frant? Bas fommt bir an?

Mankleros.

Sast bu boch Recht, und fürber auch tein Bort! Ber spräch' auch wohl zum brandend tauben Meer, Zum lauten Sturm, dem wilden Thier der Buste, Das achtlos solgt ber angebornen Gier? Darum fein Wort! Nur, dentst du irgend noch Der Freundschaft, die uns einst —?

Ceander.

Rautleros! einft?

Mankleros.

Laß bas! Es spricht bie That. Schein' ich bir irgenb Roch eines fleinen, armen Dienstes werth, Thu mir bie Lieb und öffne jene Thur.

Ccander.

Bozu?

Hankleros.

3ch bitte bich.

Leander.

Der Schluffel, weißt bu,

Liegt unterm Stein.

Hankleros. Thu's felbit.

Leander

(ber bie Thur ber Gutte geöffnet bat).

Es ift geichehn.

Mankleros.

Bohlan! und baß ich bantbar mich erweife: Geb bort binein!

Leander.

Hankleros.

Du follft! Du mußt!

Der Starfre war ich stets, ber Aeltre bin ich, Und jest stählt Sorge breifach meinen Arm.

(Leander anfaffend.)
So faff' ich bich, fo halt' ich bich, fo brud' ich Dich an ben Grund. Gehorchst bu mohl?

Leander (mit gebrochenen Anien).

Salt ein!

Nankleros (ihn tostassend). Armfeliger! von Lieb' und Wellen matt! Und nun binein!

> Leander (zurüdweichenb). Fürwahr, ich werde nicht! Naukteros (ihn anfassenb).

Du wirft, bu follft, bu mußt!

Leander.

Lag ab!

Mankleros.

Bergebens!

(Er hat ibn in bie Thur gebrangt, bie er jest raich an fich giebt.) Run ju bie Thur!

(Er breht ben Schluffel.)

Und schwimm du künftig wieder! Ich will als Schließer selbst dir Nahrung bringen; Doch daß du nicht entkommst, bin ich dir gut.

Leander (von innen).

Maufleros!

Hankleros.

Mein!

Leander. Ein Bortchen nur!

Richt eins!

Cennder.

Doch wenn mein Seil, mein Leben bran gelnupft, Daß bu mich hörft?

> Nankleros, Was also war' es benn?

Rur eine Spanne weit mach auf bie Thur! Dein Dasein ift bebrobt, wenn bu's verweigerst.

Hankleros.

Run, handbreit öffn' ich benn.

(Burüdprallenb.)

Sa, was ift Das?

Leander

(ftürzt aus ber Hitte, bas Jaupt mit einem Gelme bebedt, ben Schild am Arme, ein bloßes Schwert in der Hand). Komm an! fomm an! Warum nicht hältst du mich? Noch ist mir meines Baters Helm und Schwert, Und Tod bräut Jedem, der sich widersett!

Thor, ber bu bist! und bentst du, Den ju halten, Den alle Götter fcuben, leitet ihre Macht? Was mir bestimmt, ich will's, ich werb's erfullen; Kein Sterblicher halt Götterwalten auf.

Ihr aber, Die ihr rettend mich beschirmt Durch Bellennacht: (er iniet)

Boseidon, mächt'ger Gott! Der du die Wasser legtest an die Zügel, Den Tod mir scheuchtest von dem seuchten Mund! Zeus, mächtig über Allen, behr und groß! Und Liebesgöttin du, die mich berief, Den kundlos Reuen, lernend zu belehren Die Unberichteten, was dein Gebot, Steht ihr mir bei und leitet wie bisher! (Russehend und Schild und Schwert von sich wersend, den gelm noch immer auf bem Gaupte.) Drum teine Baffen! Euer Schutz genügt. Mit ihm geharnischt wie mit ehrner Wehr, Sturz' ich mich fühn in Mitte ber Gefahren. (Schnell ben Stab mit bem Schleiertunde aufnehmend und die darin gefnupfte Schleife an die Spipe bed Stades beschigent, indeß er bas ander Ende mit ber hand baran feltbalt.)

Und dieses Tuch, geraubt von heil'ger Stelle, Schwing' ich als Wimpel in vermeßner hand; Es weist den Weg mir durch die Wasserwüste! Und läßt ein Gott erreichen mich die Kuste, Bslang' ich, ein Sieger, es auf den erstiegnen Strand. Erlieg' ich, sei's durch euch! Und also fort!

Amor und Humen, ziehet ihr voran, Ich fomm, ich folg', und ware Tod ber Dritte!

(Er eilt fort.)

Hankleros.

Er ift von Sinnen! Görst bu nicht? Leander!
(Die Baffen aufnehmenb.)
Noch geb' ich ihn nicht auf. Die Freunde samml' ich, Wir halten ibn. und war' es mit Gewalt.

Dort schleicht ein Mann, gehüllt in bunteln Mantel, Gin Spaher jenes Tempels schon vielleicht. Ich meid' ihn, folge Jenem. D mein Freund!
(Er zieht fich, ausweichenb, nach ber entgegengeseten Seite gurud.)

Plag vor Hero's Thurm, wie ju Anfang Diefes Aufzuges. Dero tommt, bie Sanb auf Janthens Schulter gelegt. Diener mit Gefäßen folgen.

gero.

Tragt die Gefäße nur hinauf zu meinem Ohm; Sagt ihm — Ihr wißt ja selbst. — Ich bleibe hier.

Bar biefer Mann boch, meiner Eltern Bote, Wie hoffnung, wie bas Glud: man fucht's, es flieht Und laft uns fo gurud. Inthe. Du gingst so rasch. Hero.

Run, ich bin wieber ba.

Janthe. Willft bu nicht lieber

Sinauf in bein Gemach?

Hero. Nein, nein, nur hier.

Ift's noch nicht Abenb?

Raum.

Bero (ben Ropf in bie Sand geftust). Ru, nu! Gi nu!

Der Zembelbüter tommt bon ber linten Geite.

Tempelhater. So bift bu bier? Wir harrten beiner langft.

Singst also? längst? Ich glaub', ihr spottet mein! Ging ich nicht unverweilt, ben Boten suchenb, Der ewig mir entschwand, jest hier, nun bort. Mit Absicht thatet ibr's. Weiß ich, warum?

Der Bote fam auf andern Wegen her, Du warft faum fort. Er ift bei beinem Obm.

fiero.

Und ihr ließt unberichtet mich? Doch immer! Gin ander Mal will ich wohl fluger fein.

Cempelhüter.

Dein Dheim barrt im Tempel.

gero.

Go!

Er wird noch harren, benn ich bleibe bier.

Cempelhüter.

Doch er befahl -

ficro.

Befahl er bir, fo thu's;

3ch bente, fünftig felbft mir gu gebieten. Geb nur!

(Bu Janthen.)

Du immer auch.

Janthe.

Befiehlft bu irgend fonft -

fiero.

Ich nicht. — Und boch! Wenn's selber bir gefällt. Geh nur hinauf, bereite mir die Lampe, Gieß Del noch zu, genug für viele Zeit. Und kommt die Nacht — allein, bas thu' ich selben aeben.)

fiere.

Und kommt die Nacht — Sie bricht ja wirklich ein. Da ist mein Thurm, dort slüstern leise Wellen, Und gestern war er da, und heut versprach er — War's gestern auch? Mich däucht, es wär' so lang, Mein Haupt ist schwer, die wirren Bilder schwimmen. Des Tages Gluth, die Sorge jener Nacht, Die keine Nacht, ein Tag in Angst und Wachen — Das liegt wie Blei auf meinem trüben Sinn. Und doch ein sichter Punkt in all dem Dunkel: Er kommt. Gewiß? Nur noch dieß Sine Mal, Dann bleibt er fern. — Wer weiß? — Auf lange Zeit. Und spät erst, spät — ich muß nur wachsam sein!

Der Brieffer tommt mit bem Tempelhiter.

Dricher.

Go tommt fie nicht?

(Der Tempelhitter zeigt fcweigenb auf bie Rubenbe.)

Priester (zu ihr tretend). Hero!

Atts (auffdredenb).

Bift bu's, mein Freund?

٠.

Briefter.

3d bin's, und bin bein Freund.

Bers (aufftebenb).

Sei mir gegrüßt!

Briefer.

Mir thut es leid, daß du im Fren gingft: Der Bote beiner Eltern, weißt du wohl -?

36 weiß.

Driefter.

Er brachte Briefe mit, fie liegen In beinem Thurmgemach. — Holft du fie nicht? Gers.

Auf morgen lef' ich fie.

Priefter. Richt heut?

Richt jest.

Driefter.

Bu miffen, wie fie leben, reigt bich nicht?

fere.

Rur turg ift's, daß fie schieben; fie find wohl. Priefter.

Bift bu fo ficher beß?

gers.

3ch bin es, herr!

Aufs Zeugniß einer feligen Empfindung, Die mich durchströmt, mein Wesen still verklart, Das Alle, die mir theuer, froh und wohl.

Driefter.

Die oft taufcht ein Befühl.

gero.

Bas taufchte nie?

Bleibt mir bie Bahl, mahl' ich bie füßre Tauschung.

Driefter.

Wo ift Janthe?

h)cro.

Cben ging fie bin.

Pricfier.

Nach ben Ereigniffen ber letten Beit Rann fie nicht weilen mehr in unfrem Saufe.

ficro.

Ich fagte bir, bu thuft bem Madchen Unrecht.

Priefter.

Doch wie erweisest bu's?

hero.

3ch glaub' es fo.

Priefter.

Auf ein Gefühl auch?

fiero.

Auch auf ein Gefühl.

Priefter.

Doch ich will Rlarheit, und Janthe scheibe.

gero.

Berzeih! Du weißt, das kann nicht ohne mich. Die Mädchen sind der Priesterin befohlen, Und meine Rechte kenn' ich so wie meine — Ich kenne, herr, mein Recht.

Pricher.

Die meine Pflichten;

Du wolltest fagen fo?

gero.

3d wollte, Berr,

Und sag' es jest: auch meine Pflichten tenn' ich; Wenn Pflicht Das alles, was ein ruhig Herz.

· ....\*\*\*\*

Im Cinklang mit sich selbst und mit der Welb, Dem Recht genüber stellt der andern Manschen.

Bricken.

Dem Recht ver Götter nicht?

#eral

Laft ums nücht Mügelin! Gib deinem Bruder und dür felbst sein Theil; Die Idtter sind zu hoch für umstre Rachte.

Priefter.

Du bift gereift.

Berg.

Run, herr, die Sonne scheint, Und auch der Mond läßt wachfen Grad und Krant.

Bricker.

Da bu so ftreng ob beinen Rechten haltste, So mus ich bitten bich, mir zu verzeihn, Daß ich erbrochen beiner Mutter Schreiben.

fers.

Bas mein ift, ift auch bein.

Bricker.

3ch wollte wohl,

Du lafeft biefen Brief, ob einer Barnung, Die er entbalt.

fers.

Gewiß, ich werbe. Morgen.

Bricker.

Rein, heut! Bar's nicht zu viel, ich bate bich, Ihn jest zu holen, gleich.

fers.

Du qualft mich, Obm.

Allein, damit du fiehft - 3ft's noch nicht Abend?

Pricker

Beinah.

Bero.

3ch hole benn bas Schreiben, (mit verbindlichem Ausbruch) Damit bu fiehst, wie sehr ich bir zu Dieust. (Ab in ben Thurm.)

Priefter.

Mein Innerstes bewegt sich, schau' ich sie!
So still, so klug, so Ebenmaß in Jebem,
Und immer däucht es mir, ich müßt' ihr sagen:
Blid' aus! Das Unheil gähnt, ein Abgrund, neben dir!
Und doch ist sie zu sicher und zu sest.
Gönn' ich ihr Zeit, und taucht ihr heller Sinn
Auf aus den Fluthen, die ihn jeht umnachten,
Denkt sie auf Mittel nur, ihn zu erretten,
Entzieht den Strasbarn unser Schlingen haft
Und ist so mehr und sichrer dann verloren.

Bwar, muß sie schuldig sein? Wenn ein Berwegner Das Unersaubte tollfühn unternahm — Sei's auch, daß sie berührt nach Jugendart — Muß im Verständniß sie ihm selbst die Zeichen, Die Mittel selbst ihm bieten seiner That?

Bas bort? Die Lampe ftrahlt. Unselig Mabchen, Sie leuchtet beiner Strafe, beiner Schuld.

Der Tempelhüter fommt.

Cempelhiter.

Giebft bu bas Licht?

Priester. Ich feh's. Sprachst bu bie Fischer? Tempelhüter.

Ja, herr. Sie rubern nicht, wie bu befahlft, heut Nacht ins Meer, bas boch geht obnebin.

## Driefter.

Co beffer benn! Du folge nun, fie fommt. (Sie entfernen fich nach ber Unten Seite.)

Bere tommt jurud mit einer Rolle.

## fiero.

Sier ift bein Brief. Nimmft bu ibn nicht? — Ei ja! — Bo ging er mir nur bin? — Er tommt wohl wieder. (Sie ftedt ben Brief in ben Gartel.)

Wie schön du brennst, o Lampe, meine Freundin! Noch ist's nicht Nacht, und doch geht alles Licht, Das rings umher die laute Welt erleuchtet, Bon dir aus, dir, du Sonne meiner Nacht. Wie an der Mutter Brust hängt alles Wesen Un beinem Umtreis, saugend beinen Strahl.

Hier will id siben, will bein Licht bewahren, Daß es ber Wind nicht neibisch mir verlöscht. Hier ist es fühl, im Thurme schwal und schläfrig, Die bumpse Luft brüdt bort bie Augen zu; Das aber soll nicht sein, es gilt, zu wachen.

Sie haben mich geplagt ben langen Tag Mit Kommen und mit Gehn. Richt absichtlos! Allein weßhalb? Warum? Ich weiß es nicht.

(Den Ropf in die Sand gefentt.) Doch immerhin! Drudt erst nicht mehr die Stirn, Erlenn' ich's wohl. Und bann — foll auch — wenn nur — (Emporfahrend.)

Bas ift? Wer kommt? — 3ch bin allein. Der Wind nur Weht icafer von der See. — So besser denn Treibst du den Holden früher and Gestade. Die Lampe brennt noch hell. Pfui, wer wird traumen? Hellauf und frisch! Der Liebe suße Wacht. (Der Kopf wieder in die hand gehunge.) Benau befebn, wollt' ich, er tame nicht. 3br Aramobn ift gewedt, fie lauern, fpabn. Menn fie ibn trafen - mitleidvolle Gotter! Drum mar' es beffer mohl, er fame nicht. Allein, er municht's, er flebte, bat. Er will's. Romm immer benn, bu guter Jungling, tomm! 36 will bich buten wie ber Jungen Schaar Die Blude fcust, und Niemand foll bir nahn, Riemand, ale ich allein, und nicht gu icab'gen; Bemahr'! bemahr'! - 3d bin bod mub. Es ichmerat ber Ruß. Lost niemand mir bie Schub'? (Ste giebt einen guß auf bie Rubebant.)

Sier brudt es, bier. Sat mich ein Stein verlett?

(Ruch ben zweiten Fuß an fich giebenb, in halbliegenber Stellung.) Die fuß, wie mobi! - Romm, Wind ber Nacht, Und fuble mir bas Mug, bie beißen Bangen! Rommft bu boch übers Meer, von ibm. Und, o, bein Raufden und ber Blatter Lispeln, Die Borte flingt es mir: pon ibm wir, ibm, pon ibm. Breit' aus bie Schwingen, bulle fie um mich, Um Stirn und Saupt, ben Sals, bie muben Urme, Umfaß, umfang! 3ch öffne bir bie Bruft -Und tommt er, fag es an - Leander - bu? (Baufe.)

Der Tempelhüter tommt laufdenb auf ben Beben, binter ibm ber Priefter, ber am Gingange bes Thurmes fteben bleibt.

Cempelhüter

(fic ber Rubebant nabernb, mit gebampfter Stimme). Bero! - Gie folaft.

Driefter.

Bom Thurme ftrahlt bas Licht,

Der Götter Sturm verlofche beine Rlamme! (Er geht in ben Thurm.)

Tempelbiter.

Was finnt er nur? Mir wird fo bang und ichwer.

Benn ich nicht sprach — und boch, wie konnt' ich anbers? Dort geben Manner mit bes Fischzugs Nepen.

(Sid ber rechten Geite nabernb.)

Bas schafft ihr bort? Bard euch benn nicht geboten, Bu bleiben heute Nacht bem Meere fern In eurer hutten festverschlofinen Raumen?

(Burüdtommenb.)

Sie meinen, es gibt Sturm. Run, Götter, waltet! (Sum Thurm emporblidenb.)

Die Lampe wird bewegt. Er felbft! — Unselig Madden, Erwacht fie? Rein. So warnet dich fein Traum? ihre macht aufathment eine Bewegung und finft bann tiefer in Schlaf. Das haubt gleitet aus ber unterflichenben Sand und rubt auf bem Oberarme, indeh ber unter Theil ichlaff binabhangt. Es ift buntel aeworben.)

Cempelbuter.

Dich ichaubert. Deh! Batt' ich mein Dberfleib!

Der Briefter tommt gurid.

## Dricfter.

Ber fpricht? Bift bu's? - Komm mit! Es fintt bie Racht Und brutet über ungeschehne Dinge.

(Ru Bero bintretenb.)

Run, Himmlische, nun waltet eures Amts! Die Schuldigen halt Meer und Schlaf gebunden; Und so ist eures Priesters Wert vollbracht. Das holz geschichtet und das Beil gezudt, Wend' ich mich ab. Trefft, Götter, selbst bas Opfer! (Indem er fich zum Kortgeben wendet, fallt ber Borbang.)

# Bünfter Aufzug.

Plat vor Gero's Thurm, wie zum Schluß des vorigen Aufzuges. Es ist Morgen.

Beim Aufziehen bes Borhanges fteht Gers in ber Mitte ber Bühne, ben herabgefunkenen Ropf in die hand geftüst, vor fich hinftarrend. Janthe kommt.

### Janthe.

Stehst du noch immer da, gleich unbewegt, Und starrst auf Einen Punkt? Komm mit ins Wäldchen! Die Luft hat ausgetobt, die See geht ruhig. Doch hörtest du den Aufruhr heute Nacht?

gero.

Db ich gehört?

Janthe.

Du warst so lang hier außen. Zwar endlich hört' ich Tritte über mir; Doch leuchtete kein Licht aus beiner Kammer.

gero.

Rein Licht! fein Licht!

Janthe.

Dich martert ein Geheimniß.

Wenn du's vertrautest, leichter trügest bu's.

fiero.

Erriethst du's etwa schon und fragst mich boch? Ich sollte wachen bier, doch schlief ich ein. Es war schon Nacht, da wedte mich der Sturm; Schwarz hing es um mich her, verlöscht die Lampe. Mit losgerißnem Haar, vom Wind durchweht, Flog ich hinan. Rein Licht! Nicht Trost und Hulse. Lautjammernd, auf den Knien, sand mich der Tag. — Und doch, und dennoch —!

> Zanthe. Arme Freundin! Bero.

> > Mrm ?

Und bennoch! Siehl Die Götter sind so gut!
Ich schlief taum ein, da löschten sie das Licht.
Beim ersten Strahl bes Tags hab' ich's besehn,
Mit heißem, trodnem Ang durchsorscht die Lampe:
Rein Gunderttheil des Deles war verbrannt,
Der Docht nur kaum geschwärzt. Klar war es, klar:
Raum schlief ich ein, verlöschte schon das Licht.
Die Götter sind so gut! Geschah es später,

(von ihr wegtretend, vor fich bin)
So gab der Freund fich hin dem wilden Meer,
Der Sturm ereilte ihn, und er war todt.
So aber blieb er heim, gelodt von teinem Zeichen,
Und ist gerettet, lebt!

Janthe. Du icheinst jo ficher. gero.

Ich bin es, benn ich bin. Die Götter find so gut! Und was wir fehlten, ob wir uns versehn, Sie loschen es mit seuchtem Finger ans Und wehren dem Berberben seine Freude. Ich aber will, so jeht als fünft'ge Zeit, Much ihnen findlich bantbar sein bafür, Und Manches, was nicht recht vielleicht und gut Und ihnen nicht genehm, es sei verbessert, Bum Mindesten entschieden; benn die Götter,

Sie sind dem Festen, dem Entschiednen hold. Nun aber, Mädchen, tritt dort an die Ansurt! Sieh, ob dein Aug die Küste mir erreicht, Das sel'ge Jenseits, wo — schau' gen Abydos! Ich hab's aus meinem Thurm nur erst versucht, Doch lagen Nebel drauf. Nun ist's wohl hell. Willst du?

(Gie fest fic.)

3authe

(nach bem Sintergrunde gehend). Doch sieh! Es brach der Sturm den Strauch, Der dort am Juße wächst des Thurms, und liegend Berwehren seine Zweige mir den Tritt.

fiero.

Erheb bie 3meige nur! Bift bu fo trag?

Roch Tropfen bangen bran.

(Mit bem Fuße am Boben binftreifenb.) Auch Tang und Meergras

Barf aus die See. — Ei, Muscheln, buntes Spielzeug! Es pflegt der Sturm die Trümmer seines Borns Hierber zu streun. — Das Ende eines Tuchs! Es ist so schwer. Ein Lastendes von rückwärts Hält es am Boden sest. — Fürwahr, ein Schleier! Fast gleicht es senen, die du selber trägst; Bu Schleisen eingebunden beide Enden, Nach Wimpelart. Sieh zu! vielleicht erkennst du's. Doch ist es seucht, sonst würf' ich dir's als Ball.

fiero.

Laß bas Betanbel, laß! Erheb bie Bweige.

Sie find so schwer. D web, mein gutes Kleid! Run, bent' ich, halt' ich sie. Ei ja! sie weichen. Tritt selber nur berzu. Ich halte. Schau! (Sie hat die auf ben Boben herabhangenden Zweige zusammengefaht und emporgehoben. Leander liegt tobt auf ber Anfurt.) fero (aufftebenb).

Ich tomme benn. — Ein Mann! — Leander! — Weh! (Rach vorn jurudeilenb.)

Betrogne und Betrüger meine Mugen! 3ft's wirflich? Dabr?

3anthe

(bie mit Muhe über bie Bweige nach rudwarts gebildt).

D mitleibvolle (Botter!

Der Priefter tommt von ber rechten Seite.

Priefter.

Beld Jammerlaut tont burch bie ftille Luft?

fero (gu Janthen).

Laß los bie 3meige, laß!

(Janthe lagt bie Zweige fallen, bie Leiche ift bebedt. hero, bem Priefter entgegen und bemubt, ibm bie Aussicht nach rudwärts ju benehmen.)

Mein Dheim, bu?

So fruh im Freien? Doch ber Tag ift icon.

Wir wollten eben Beibe - freudig - frob -

Dricher.

Bas war, was ift gefdebn?

Banthe

(mit Bero beidaftigt, nach bem Strauche jeigenb).

D. Berr! mein Berr!

Driefter.

Erheb bie 3meige! Schnell!

(Es gefciebt.)

Gerechte Götter!

3br nahmt ibn an. Er fiel von eurer Sand!

3anthe

(noch immer bie Bweige haltenb).

Erbarmt fich Riemand? Rirgenbs Beiftanb, Gulfe?

Priefter.

Lag bas und fomm!

(Inbem er fle anfagt.)

Hörst du? und schweig! Entfällt Ein einzig Wort von Dem, was du vernahmst — (Sich von ihr entsernend, laut.)
Ein Fremder ist der Mann, ein Unbekannter,
Den aus das Meer an diese Küste warf!
Und jene Priestrin sank bei seiner Leiche,
Weil es ein Mensch, und weil ein Mensch erblich.

Der Dempelhüter und mehrere Diener find von ber rechten Seite gekommen.

## Priefter.

Am Strande liegt ein Todter. Geht, erhebt ihn, Daß seine Freunde kommen und ihn sehn. (Biener geben auf ben Strauch zu.)

Richt hier. Den Thurm herum. Rechts an ber Unfurt. (Diener auf ber linken Seite ab. In ber Folge fieht man burch bie Blätter Anzeichen ihrer Beschäftigung. Endlich wird ber Strauch emporgehoben und befestigt; wo bann ber Plat leer erscheint.)

Cempelhüter (Leife).

So ift's benn -?

Priefter.

Schweig!

Tempelhüter.

Nur, Berr, um dir zu melden:

Der Aestre jener beiben Jünglinge, Die du wohl kennst, wir fanden ihn am Strand, Trostlosen Janumers, suchend seinen Freund. Die Diener halten ihn.

Priefter.

Führt ihn herbei.

Hat er die Freiheit gleich verwirkt und mehr, Sei's ihm erlassen, bringt er Jenen heim.

(Tempelhüter nach ber rechten Seite ab.) (Zu Hero, die fich mit Janthens Hülfe aufgerichtet und einige Schritte nach born gemacht hat.)

Hero!

gero.

Wer ruft?

Grillparger, Berte. V.

Priefter. 3ch bin's. Du bore mich!

ficro

(iden nach rudwarts blidenb, ju Janthe).

Wo ift er bin? Janthe, wo?

Janibe.

D mir!

Priefter.

Da 's nun geschehn -

hero. Gefchehen? Nein! Driefter.

Es ift!

Die Götter laut bas blut'ge Zeugniß gaben, Wie fehr fie gurnen und wie groß bein Jehl, So laß in Demuth uns bie Strafe nehmen; Das heiligthum, es theile nicht bie Matel, Und ew'ges Schweigen bede, was geschehn.

fiero.

Berschweigen ich, mein Glück und mein Berberben, Und frevelnd unter Fredlern mich ergehn? Ausschreien will ich's durch die weite Welt, Was ich erlitt, was ich besaß, verloren, Was mir geschehn und wie sie mich betrübt. Berwünschen dich, daß es die Winde hören Und bin es tragen vor der Götter Thron. Du warst's, du legtest tückisch ihm das Net, Ich zog es zu, und da war er versoren! Wo brachtet ihr ihn bin? — ich will zu ihm!

Der Tempelhüter und mehrere Diener führen Rautleros berbei. Der Bachter geht gleich barauf nach ber linten Seite ab.

gero.

Sa, en, o Jungling! Suchft bu beinen Freund? Dort lag er, tobt! Gie tragen ibn von bannen.

### Hankleres.

O Comerg!

gero.

Ringft bu bie Sande, ba's gu fpat? Du ftaunft? Du flagit? Ja, laff'ger Freund! Er gab fich bin bem wilbbewegten Dieer. Beidust von teinem Selfer, feinem Gott, Und tobt fant ich ibn bort am Stranbe liegen. Und fraaft bu, mer's gethan? Gieb! Diefer bier, Und ich, bie Briefterin, Die Jungfrau - Go? -Menanbers Sero, ich, wir Beiben thaten's. Mit ichlauen Runften ließ er mich nicht rubn. Berfagte mir Befinnen und Erholung: 3ch aber trat in Bund mit ihm und ichlief. Da fam ber Sturm, Die Lambe loidt' er aus, Das Deer erregt' er wild in feinen Ziefen. Da Bener ichwamm, von feinem Licht geleitet: Die ichwarzen Bolten bingen in Die Gee, Das Meer erflomm, bes Schabens frob, bie Bolten. Die Sterne lofdten aus, ringsum bie Racht. Und Jener bort, ber Schwimmer fel'ger Liebe, Richt Liebe fant er, Mitleid nicht im MII. Die Mugen bob er zu ben Göttern auf, Umfonft! Gie borten nicht, wie? - ober ichliefen? Da fant er, fant! Roch einmal ob ben Bogen, Und noch einmal, fo ftart war feine Gluth, Doch allzumächtig gegen ibn ber Bund Bon Feind und Freund, von Saffern und Geliebten: Das Meer that auf ben Schlund, ba mar er tobt! D. ich will weinen, weinen, mir die Mbern öffnen, Bis Thranen mich und Blut, ein Meer, umgeben, So tief wie feins, fo grauenhaft wie feins, So tootlich wie bas Meer, bas ibn verschlungen! Hankleros.

Leander! o mein milbgefinnter Freund!

fero.

Sag: er war Alles! Was noch übrig blieb, Es sind nur Schatten; es zerfällt, ein Nichts. Sein Athem war die Luft, sein Aug die Sonne, Sein Leib die Kraft der sprossenden Natur; Sein Leben war das Leben: deines, meins, Des Weltalls Leben. Als wir's ließen sterben, Da starben wir mit ihm. Komm, läss'ger Freund, Komm, laß uns gehn mit unsrer eignen Leiche. Du hast zwei Kleider, und dein Freund hat keins, Eib mir dein Kleid, wir wollen ihn bestatten.

(Rautleros nimmt feinen Ueberwurf ab, Janthe empfängt ihn.)

fero.

Nur einmal noch berühren seinen Leib, Den eblen Leib, so voll von warmem Leben, Bon seinem Munde saugen Rath und Trost, Dann — Ja, was bann? — Zu ihm! (Zum Tempelbüter, ber zurüdgetommen in.)

Bermeigerft bu'e?

3.75%

3d will zu meinem Freund! Der bindert's? Qu? (Gie macht eine beftige Bewegung, bann finten Saurt und Arme trafples berab. Janthe will ihr beiftebn.)

fiere.

Lak mich! Der Mort ift fart, und ich bab' ibn getobtet.

Pricker qu Janthen).

felg ibr!

(Bantte gebt.)

Prichet gu Kanfierei).

Du bleib! Dein Leben ift verwirft; Doch ident' ich bir's, bringst beim bu jenen Tobien Und idmeigst bein Leben lang. Ramft bu allein?

Mankleres.

Mir felgten Greunde ren ber Rufte jenfeite.

Pricker.

Mode fie bereit. - Be brachtet ibr ibn bin?

Cempelhuter.

Bum Tempel, herr.

Priefer. Warum zum Tempel? (prich)! Tempelhüter.

Go mill's ber Brauch.

Briefter. Bill's fo ber Brauch, wohlan!

Die Bräuche muß man halten, sie sind gut. Und nun zu ihr! Entfernt die Störung erst, Legt mild die Zeit den Balsam auf die Bunde. Ja, dieß Gefühl, im ersten Keim erstidt, Bewahrt vor jedem zweiten die Berlocke, Und heilig fürderhin — Komm mit! Ihr folgt.

(Mue ab.)

Das Innere des Tempels. Der Mittelgrund durch einen zwischen Säulen herabhängenden Borhang geschlossen. Auf der rechten Seite des Borgrundes eine Bildjäule Amors, an deren Arm ein Blumenkranz banat.

Mabdien tommen mit Jurechtstellen von Opfergefäßen und Abnehmen bon Blumengewinden beichaftigt. Zwei bavon nähern fich bem Borhange.

Zanthe (tommt).

D, laßt sie, laßt! gönnt ihr die turze Ruh! Wie mag sie trauern um den Theuern, Guten. Sie sand den Ort, wo man ihn hingebracht, Blindsühlend aus, von Niemanden belehrt, Und stürzte auf die Knie und weinte laut, Mit ihres Uthems Wehn, mit ihren Thränen Zum Leben ihn zu rusen ohne Jurcht bemüht. Doch als er deß nicht achtet, weil er todt, Da warf sie sich auf den Erblaßten hin, Die theure Brust mit ihrer Brust bededend, Den Mund auf seinen Mund, die Hand in ihrer. Seitbem nun ist ihr Magelaut verstummt; Doch, fürcht' ich, sammelt sie nur neue Kraft Zu tiefrem Jammer. — Nun, ich will auch nimmer Ein Lieb' mir wünschen, weber jest noch sonst; Besitzen ist wohl schön, allein verlieren —!

Der Briefter tommt mit bem Tempelhüter und Rautleres, bem mehrere Freunde folgen, von ber rechten Seite.

Priefter.

Wo ist sie?

Janthe.

Dort.

Pricher. Bieht auf ben Borhang! Janthe.

Serri

- - --

Priefter.

Auf, fag' ich, auf! Und baltet fern bas Bolt.

Der Borhang wird aufgezogen. Die Cella erscheint, zu ber viele breite Stufen emporführen.

Beanber liegt querüber auf einem niebern Tragbette. Dere in einiger Entfernung auf ben Stufen, halb liegenb auf ben rechten Arm geftüht, wie neugierig nach bem Tobten binblidenb.

Dricher.

vero!

fiere.

Ber ruft?

Priefer. 3d bin's. Romm, bier!

fiere.

Warum?

(Sie fieht auf und tritt ju ben fluffen ber Tragbahre, ben Lobien immer ort betrachtenb.)

Priefter.

Genug ward nun geklagt ob jenem Fremben! Bas ichaffit du dort?

> hero. Ich finne, herr! Pricfter.

> > Du finnft?

ficto (nach born tommenb).

Was nur das Leben sei! Er war so jugendlich, so schön, So überströmend von des Daseins Fülle, Nun liegt er kalt und todt. Ich hab's versucht, Ich legte seine Hand an meine Brust, Da fühlt' ich Kälte strömen dis zum Sit des Lebens, Im starren Auge glühte keine Sehe. Mich schaudert. Web!

Priefter.

Mein ftartes, madres Madchen.

So wieder du mein Kind!

(Zu Naukleros.)

Du tritt hingu!

Erkennft bu beinen Freund?

Hankleros.

Er ist's, er war's.

Pricfer.

Nun komm.

gero.

Warum?

Pricfer.

Sie tragen ibn nun fort.

fiero.

Schon jest?

Priefter.

Go ift's.

hero. Wobin?

Briefter.

Nach seiner heimat.

. .

hero.

Gebt einen Mantel mir.

Pricher. Wozu?

hero.

Ihm folgen. Ist er gleich todt, so war er doch mein Freund. Am Strande will ich wohnen, wo er ruht.

Pricfter.

Unmöglich! Du bleibst bier!

gero.

Şier?

Priefter.

Brieftrin . bier!

gero.

So laßt an unserm Ufer ihn begraben, Wo er erblich, wo er, ein Tobter, lag, Um Fuße meines Thurms. Und Rosen sollen Und weiße Lilien, von Thau beseuchtet, Aufsproffen, wo er liegt.

Pricher.

Much Das joll nicht.

gero.

Die? Nict?

Pricker.

Es barf nicht fein.

gere.

Ge barf nicht?

Pricher .mait.

Rein!

gero.

Nun denn, ich hab' gelernt, Gewaltigem mich fügen. Die Götter wollten's nicht, da rächten sie's. Nehmt ihn denn hin! Leb wohl, du schöner Jüngling! Ich möchte gern noch fassen deine Rechte, Doch wag' ich's nicht; du bist so eisestalt. Als Zeichen nur, als Pfand beim letten Scheiden, Rimm diesen Kranz, den Gürtel lös' ich ab Und leg' ihn dir ins Grab. Du schönes Bild, All, was ich war, was ich besaß, du hast es, Nimm auch das Zeichen, da das Wesen bein. Und so geschmuckt, leb wohl!

(Einige nabern fich ber Leiche.)

Und bennoch, halt!

Seid ihr fo rafch? - Und bennoch, bennoch nicht! (gur Bafre tretenb.)

Nie wieder dich zu sehn, im Leben nie! Der du einhergingst im Gewand der Nacht Und Licht mir strahltest in die dunkle Seele, Aufblühen machtest all, was hold und gut, Du fort von hier an einsam dunkeln Ort, Und nimmer sieht mein lechzend Aug dich wieder? Der Tag wird kommen und die stille Nacht, Der Lenz, der Herbst, des langen Sommers Freuden, Du aber nie, Leander, hörst du? — nie! Nie, nimmer, nimmer, nie!

Mankleros.

hab Mitleid, herr!

Priefter. Ich habe Mitleid,

Defhalb errett' ich fie.

(Bu hero tretenb.) Es ist genug.

Bero (mit Beiftanb fich aufrichtenb).

Bennd &

Meinst bu? genug! — Bas aber foll ich thun? Er bleibt nicht bier, ich foll nicht mit.

Ich will mit meiner Göttin mich berathen. Janthe, leite mich ju ihrem Thron; So lang berührt ihn nicht.

(Bu Rautleros.)

Bersprich es mir!
Gib mir die Hand darauf. — Ha, zuchft du? Gelt!
Das that mir Der, dein Freund! — Du bist so warm.
Wie wohl, wie gut! — Zu leben ist doch suß!
Run aber laß! — Wer warmt mir meine Hand?
Janthe, fomm! — Doch erst zieh mir den Schleier Binweg vom Aug.

> Janthe. Rein Schleier bedt bein Saupt, fiero.

Ja fo! - Romm benn! Und ihr, berührt ihn nicht!

Janibe

(bie hero angefaßt hat, jum Priefter). D, herr, ber Frost bes Todes ift mit mir.

Driefter.

Db Tod, ob Leben, weiß ber Argt allein.

Janthe (Bero'n (eitenb).

Sieh bier! - Seb nur ben Fuß! - Du mantft. - Rur bier! ihrer befteigt, von Janiben geführt, bie Stufen. Gin Thell ber Jungfrauen fofgt ihr, fich in einer berablaufenben Reife auf ber rechten Seite aufftellend, bie übrigen treten unten auf bie linte Seite, so bab bie Traababre pon ibnen verbecht vorb.

Priefter (halblaut).

3hr bringt indeß ibn fort!

Bebent! Dricker.

Es muß.

Rebrt fie gurud, fei febe Spur verfcwunden. Dein Leben gilt's.

#### Mankleros.

#### Boblan!

(Seine Begletter geben bon binten herum und faffen bie Tragbabre.)

(bie, von Janthen unterfiunt, bereits bie oberen Stufen erftiegen, ruft in bemfelben Augenblide, bas Besicht noch immer gegen bie Cella gerichtet). Leanber!

(Rajd umgewendet, haupt und Arme in die Luft geworfen.) Leander!

Jauthe (fie umfaffend, ju ben Tragern). Salt!

Priefter.

Mur fort!

Janibe.

Gie gleitet, finft.

Gest ab! In Doppelichlagen pocht ihr Berg.

#### Driefter.

Des Herzens Schlag ist Leben, Doppelichlag Verdoppelt Leben benn. Ihr tragt ihn fort! Der ist tein Urzt, ber Krankendrohung scheut. (Man hat bie Leiche zu ber lints gegen ben hintergrund befindlichen Pforte hinausgetragen. Der Kriefter folgt.)

#### Sauthe

(bei Bero auf ben Stufen Inteend).

Bft bier nicht Gulfe, Rettung? Gie vergeht!

Schon nimmt fie auf die Bolbung. Die fein warten,

Bon jenfeits tommen fie. Gebrange, Fadelglang.

Die außre Pforte thut fich auf. Weh uns,

Gie bonnert gu. Der Gang bullt fich in Duntel.

Sie haben, halten ibn. Er tommt nicht wieder.

(hero, bie bisher halb figent an Banthe's Anie gelebnt, gleitet jest berab und liegt auf ben Giufen.)

#### Janthe.

Bero! D mir! Ber ftebt ber Aermften bei? Priefter (gurudtommenb).

Sie führen ihn mit fich, fie rubern fort. Balo trennt bas Meer bie unbeilvoll Bereinten.

3authe

(nach einer Pause aufstehenb und herabtommenb). Es braucht kein Meer, der Tod hat gleiche Macht, Bu trennen, zu vereinen. Komm und schau! So sehn die Todten aus in diesen Landen.

Priefter.

Spricht bas ber Mahnfinn?

Janthe.

Rein, er bort's.

. . . .

Borficht'ger Thor, fieh beiner Rlugheit Berte!

Priefter.

Und galt's ihr Leben! Gab' ich boch auch meine, Um Unrecht abzuhalten. Doch es ist nicht. Er eilt bie Stufen hinauf, vor ber hingefunkenen kniend.)

Janihe.

Heißt nur die Manner, die den Jungling tragen, Drauß harren, es bedarf noch ihres Amts. Zwei Leichen und Ein Grab. D, gönnt es ibnen!

(Jum Priefter, ber die Stufen berabtommt.) Run, Mann, du gehft? So gibst du sie denn auf? Bleib! Eine Dienerin begehrt der Freiheit; Ich tehre beim zu meiner Eltern Berd.

(Der Priefter geht, fich verbullend, ab.) Du gehlt und schweigft? Gei Strafe bir bieß Schweigen! Ibr forgt für fie, wie sonst ich felbst getban; Mich bulbet's langer nicht in eurem Saufe.

(Sie nimmt ben Arang von Amore Bilbfaule.) Dier biefen Rrang tragt mit ber Leiche fort. (Den Rrang nach ber um Bero beschäftigten Gruppe binwerfenb. gegen bie Bilbfaule fprechenb.)

Berfprichtt bu viel und baltit bu alfe Wort?

Der Beibang falit.



Diese Tragodie von Hero und Leander wurde am 3. April 1831 zum ersten Male im Wiener Burgtheater aufgeführt. Die ersten brei Atte gefielen ungemein; die letten zwei Atte wirften schwach, und ber Gesammteindruck war beshalb ungenügend. Das Stud verschwand nach

einigen Borftellungen vom Repertoire.

Zwanzig Jahre später erst, 1851, wurde es wieder ausgenommen, und zwar unter Kopsschütteln von Seiten der älteren Schauspieler, welche damals gespielt hatten und jeht in älteres Fach übergegangen waren. Fräulein Glep, spätere Frau Rettich, hatte die Hero dargestellt, Herr Fichtner den Leander, Herr Löwe den Naukleros, Herr Anschüt den Oberpriester. Nur der letztere hatte auch jeht die Rolle behalten, und wohl nur Herr Löwe hatte damals die allerdings sehr dankbare Rolle des Naukleros zu vollkommen günstiger Geltung gebracht. Aber die Rolle des Naukleros wirft nur in den ersten Utten und kann für das Ganze keine Entscheidung geben. Diese Entscheidung liegt in der Darstellung der Hero.

Frau Rettich, eine Frau von Geist und Bildung, hatte auch volles Berständniß für diese Rolle, aber unter ihren großen Gaben sehlte nur gerade diesenige, welche für die Hero unerläßlich ist: die sinnige Hingebung an die Sinnenwelt. Schönheit und grazioser Reiz ist nicht zu ersehen durch geistige Borzüge. Ramentlich in dieser Rolle und in diesem Stücke nicht, in welchem Grillparzer ganz seiner Dichtweise gemäß lediglich aus der naturzgemäßen Anschauung, nicht aber mit Reslegionsmitteln Figuren und Borgang geschaffen. Da kann nur das volle unmittelbare Talent die richtige Wirtung hervordringen.

Und mit dieser Wirkung der Hero steht und fällt das Stück. Der vierte Akt besselben, ganz auf die Darstellung der sinnlich erregten Hero gelegt, sit der Wendepunkt des Stück, und wohl auch die Schwäcke besselben. Ein Tag ist hinzubringen dis zur nächtlichen Wiedersehr Leanders, und Grisspazer hat die Ermattung der Hero und ihr Liebessehnen in allen Rüancen zum Inhalte dieses Aktes genommen. Nur der Berdacht des Oberpriesters bringt in diese stille Lage einige Bewegung. Der eigentlich dramatische Fortgang sehlt hier, ein episch charatterisirender soll aushelsen. Das Interesse an Hero muß also alle Unkosten des Aktes, noch obenein des vorletzen! tragen. Das ist nur erreichbar, wenn die Darstellerin dieser Rolle ein reizendes Raturell entwickelt, und wenn der Zuhörer an ihrem Liedessschmachten ein reichbaltiges Interesse nimmt.

Frau Baper-Bürd, welche 1851 die hero spielte, war ganz besonders begabt für die Grazie griechischer Frauen. Mit anspruchslosem Bohllaut brachte sie die schöne Sinnenwelt zu Borte, und doch war in dieser ihrer Sinnenwelt fein Anflang an gewöhnliche Sinnlichkeit. Man lebte und webte in griechischer Atmosphäre, welche den Genuss der schonen Welt als ein natürliches Recht darbietet.

Ihr folgte man benn auch willig, wohl auch ein wenig gebuldig über die bramatische Steppe des vierten Attes, und da der fünste Alt von voller bramatischer Araft, so erreichte das Stud einen durchgreisenden, unvergestichen Erfolg. Dieser Erfolg ist ihm von da an treu gehlieben im Burgtheater auch unter audrer Besehung der Hero.

Grillparzer, immer sehr geneigt, seine Jehler ein zugestehn, ja wohl sie zu übertreiben, hatte seit jener Anfführung 1831 bas Stud eigentlich aufgegeben und war außerst überrascht von biesem Erfolge. Dazu sam, bas gerade bieses Stud einen besonders angenehmen Eins brud beim Publisum erwedte und — ber Sappho abn. lich — vorzugweise poetisch genannt und gepriesen wurde,

ein wahres Labfal für ben alten herrn, welchem bas Umsichgreifen ber blogen Reflexionspoefie jo viel verbriegliche Stunben gemacht.

Tropbem ist es bisber nicht gelungen, auf einem Theater außerhalb Desterreichs eine gleich günstige Wirkung mit ber Darstellung bieses Liebesdramas hervorzubringen. Und es wird auch faum je gelingen.

Un brei Orten ist es versucht worben, an allen brei Orten vergeblich. Meines Erachtens liegt bas an ber Stammeseigenthumlichkeit, am Charafter bes Publitums, so weit sich Stammeseigenthumlichkeit und Volkscharafter von bem öfterreichischen Wesen unterscheiden.

Der Desterreicher befitt ein fünftlerisches Naturell, welches sich unmittelbar und ohne moralifirende Rebengebanken einem Aunstwerke hingibt. Dadurch ist er im Stande, gang naw aufzufassen und sich bieser Auffassung vollständig zu widmen.

Su biefem Boltscharafter gehört nun Grillparzer selbst von Grund aus; er ist durch und durch Desterreicher und liebt seine Landsmannschaft über Alles. Er trifft also anch gründlich den Ton seiner Landsleute, und ein zustimmendes Echo kommt ihm bereitwillig entgegen. Er unterscheidet sich denn auch geradezu grundsätlich von dem dichterischen Wesen, welches vielsach im Norden anerkannt wird, und welches restettirende Ekemente mannigsaltiger Art in seine Broduktion einführt. Er steht in seinem österreichischen Wesen dicht neben dem franklichen Wesen des jungen Goethe, welcher Grillparzers dichterisches Ideal war. Wie dieser begehrt er für die dichterische Schöpfung eine freie, dichterische Anschaung.

Deutlich tritt dieß Alles vor die Augen, wenn man dieß Liebesbrama heute in Wien und morgen in einer nordbeutschen Stadt aufführen sieht. Die Auffassung von Seiten des Publikums ist eine total verschiedene. Wenn hero im dritten Alte auf Leanders Liebesbrängen un-

erwartet fagt: "Romm morgen!" - ba lächelt in Bien bas Bublifum guftimmend und findet die Dichtung reigend. Es begleitet eben polltommen naip bie naipe Dichtung. In ber norbbeutiden Stabt bagegen lacht bas gange Saus: es faßt bie Borte Sero's moralifch auf und finbet fie überaus breift. Das Lachen ift nabezu ein Muslachen, und bie poetische Stimmung ift gerriffen.

36 glaube nicht, bag barin eine Menberung mabricheinlich ift, und bag biefe, fo wie febr viel abuliche Buntte, welche bem öfterreichischen Dichter in Rordbeutich= tand binberlich find, leicht auszugleichen fein mochten. Bielleicht vermag's Die Autorität bes Dichters, wenn fie allmablig jo groß wird, daß fie bas Bublifum befangt und von voreiligen Meußerungen abhalt. Dann tritt allmablig die Auffaffung ber Bebilbeten in ben Borbergrund. Go ift es mit Chatefpearifden Studen ergangen, junt Beispiele mit Romeo und Julia, melde guerft vom Bublifum ausgelacht werben find.

Mis bezeichnend mochte ich noch bingufeten, bag auch Die Schaufpielerin, welche in Bien bie Bero guerft mirtfan und moblaefallig fpielte, eine geborne Defterreicherin mar. Brau Baper-Burd ift bie Tochter bes in Brag bodgeicanten Schaufpielers Baver und ift in Brag aufgewachfen.

Den Titel "bes Decres und ber Liebe Wellen" babe ich immer etwas manierirt gefunden. Grillparger bat ibn ftatt bes einfachen "bero und Leanber" gewahlt, im ansubeuten, baß ein fogenanntes romantisches Element in ben griechischen Stoff binein getragen worben fei. Er mar unbefummert um bie Forberung, bag ein griechischer Stoff abfolut und gang nur griechifden Inhalts fein muffe, benn ein beutider Dichter idreibe nicht für Grieden, fonbern fur Deutiche, welche in einer abfolnt fremben Belt Berftanbniß und poetifde Unregung vermiffen wurben.

Brillparger bat bieft Stud mit gang befonberer Gorgfalt geidrieben. Das erfte Manufcript zeigt einen ausführlich entworfenen Plan voll mannigfaltiger Fragen und Antworten, voll Motivirungen der feinsten Art. Dann folgen scenische Ausführungen in raschester, taum noch leserlicher Schrift stizzier, und an diese reihen sich wieder fummarische Entwürfe.

Aus biefer ersten Borarbeit, ungewöhnlich bei Grillsparzer, ist bann bas eigentlich erste Manuscript hervorgegangen, welches ben Titel trägt: "Gero und Leanber." Aber auch in ihm sind noch Abweichungen vom jetigen Texte. Der britte Alt zum Beispiele schließt so:

""ffcro. Dann aber fort, und nun tein Säumen mehr! (Sie beugt fich, ibn zu tuffen.) Der Borbang fallt."

Selbit in bem 1840 in ben Buchbanbel gebrachten Abbrude bat Grillparger noch eine Angabl fleiner Menberungen mit Bleiftift angemerkt. Diefe "Bero," wie er bas Stud furameg und richtig nannte, ließ ihm feine Rube. Ausführlich wie nirgend anderswo entwickelt er icon in ber Borarbeit bie Charaftere, als wollte er ben Schaufpielern genau ben Beg zeigen. "Bero" - fchreibt er ba - "mit einem burchgebenben Buge pon Seiterfeit, unbefangen, verftanbig, gefaßt. - Leander unentwidelte Dumpfbeit, icuchtern. Er ift fleiner und fcmacher, ober unbebolfener als Raufleros; braun, Diefer blond. Das bestimmt Beiber Berbaltniß. - 3m britten Atte foll fic Bero's Leidenschaft mehr felbstthätig entwideln, als baß fic Leander befonders thatig babei ermiefe. Frifch, thatfraftig foll Leander nur im vierten Afte fein. - Die foll Bero barauf ein besonderes Gewicht legen, bag jenes Berbaltnig verboten, ober vielmehr ftrafbar fei. Es ift mehr ihr Innres, bas fich früher nicht gur Liebe binneigte und bas nicht ohne Biberftreben nachgibt, als baß fie ein Meufteres fürchtete. Die Gefahr biefer Liebe wird nur aus bem Munbe ber Nebenversonen flar. 3m

vierten Atte ift baber teine Spur pon Menaftlichfeit in Bero's Wefen, obicon es ihr ziemlich nabe liegt, bag man Berbacht geschöpft habe. Gie ift icon wieber ins Gleichgewicht bes Gefühls gefommen, aber eines neuen, bes Gefühls als Beib. 3mar im Gleichgewichte, aber boch bochft gesteigert, fenfuell, all bas Damonifche, bie gange Belt Bergeffenbe, taub und blind, mas bie Beiber befällt, wenn eine mabre Liebe eine Begiebung auf Die Sinne befommen bat. Daffelbe, mas mir bem Beibe in ber Tragobie von Portibire eine fo furchtbare Babtbeit giebt, nur unendlich gemilbert burch Bero's Charafter. 3bre Bedanten find nur auf bas neu ermachte Befabl und beffen Gegenstand gerichtet. Reine Furcht mehr por Entbedung, für Ramen, Ruf. Der Briefter lagt ibr feinen Berbacht nur allgu beutlich merten; fie bemertt ibn nicht. Dan fpricht von einem Sturme, fie gunbet boch bie Lampe an. Traumerifd, fenfuell."

Solche Auseinandersehung der Charaftere, speciell für Schausvieler, welche darnach gefragt, findet fich mehrfach in nachgelassenen Blättern. Jum Beispiele über ben Herzog von Meran im "treuen Diener." Die theatralischen Bedingungen waren ihm sehr flar, und er wußte jede

Salte genau gu enthüllen.

Bemertenswerth aus bem Manuscripte ber Borarbeit

ift noch folgenbe Rotig:

"Im britten Alte zu gebrauchen, wie damals Charlotte, als fie ben ganzen Abend wortlarger und talter gewesen als sonft, beim Weggeben, in der Hausthur das Licht auf den Boden setzte und sagte: ich muß mir die Arme frei machen, um Dich zu tuffen. — Richt gerade die Begebenheit soll dort Play finden, sondern die Gesunnung, die Gemuthöstimmung."

# Der Craum, ein Ceben.

Dramatisches Märchen in vier Aufzügen.

# Personen.

Maffud, ein reicher Landmann. Mirza, seine Tochter. Kustan, sein Resse. Zanga, Negerstlave.

Der Ronig von Samartand. Bulnare, feine Tochter. Der alte Raleb (ftumm). Rartban. Der Mann bom Relfen. Gin altes Weib. Gin toniglicher Rammerer. Ein Sauptmann. Erfter anführer. 3meiter Gine Dienerin Gulnarens. Befolge und Rammerlinge bes Ronigs. Frauen und Dienerinnen Bulnarens. 3mei Bermandte Rarthan's. 3mei Anaben. Diener. Rrieger. Bolt beiberlei Beichlechts.

# Erfter Mufzug.

Ländliche Gegend mit Felsen und Bäumen. Links im Borgrunde eine hutte. Neben ber Thur eine Bank. Sommerabend. Hörnertone erschallen aus der Ferne.

Mirga tommt aus ber Sutte.

Mirza.

Horch! War das nicht Hörnerschall? Ja, er ist's! Er kommt, er naht!

Doch so spät erst! — Warte, Wilber, Du sollst mir's fürwahr entgelten! Unerbittlich will ich sein; Schmollen will ich, zürnen, schelten Und nur spät — recht spät verzeihn.

• Ja, verzeihn! Das ist es eben! Darin liegt das Maß des Unglücks. D, man sollte grollen können, Grollen, so wie Andre sehlen, Lang und unabänderlich; Daß Berzeihung Preis der Beßrung, Und nicht Lohn des Fehlers schiene; Denn es ist fürwahr nicht billig, Daß die Strase der Beleid'gung Richt einmal so lange währe, Ach, als der Beleid'gung Schmerz.

Könnt' ich tropig fein, wie er, D, ich weiß, er mare milber.

Doch, wo bleibt er? Dort hernber Schien bes Sornes Ton ju tommen.

(gurüdtretend und nach allen Seiten blidenb.) Dort vom Hügel steigt ein Mann, Mit des Baidwerks Raub beladen. Ob er's ist? — Die Sonne blendet. Scheibend an der Berge Saum, Schüttet sie, in Gluth versunken, Ihres Brandes lette Funken Durch die abendliche Flur Auf des späten Bandrers Spur.

Jeho wendet er bas Untlig! Ruftan!? — Urmes, oft getäuschtes Berg! Bobl ein Jager schreitet ber, Rafch beflügelnd seine Schritte In ber lauten Doggen Mitte, Bobl ein Jager, boch nicht er. —

Trage, wunder Bufen, trage, Bift bes Tragens ja gewohnt! (Sent fic.)

Abend ist's, die Schöpfung feiert, Und die Bögel aus den Zweigen, Wie beschwingte Silberglödchen, Läuten ein den Feierabend, Schon bereit, ihr suß Gebot, Rubend, selber zu erfüllen.
Alles folget ihrem Ruse, Alle Augen fallen zu; Bu den Hurden zieht die Heerde, Und die Blume senkt in Ruh Schlummerschwer das Haupt zur Erde,

Ferne her, vom düstern Osten, Steigt empor die stille Nacht, Ausgelöscht des Tages Kerzen, Breitet sie den dunkeln Vorhang Um die Häupter ihrer Lieben Und summt säuselnd sie in Schlaf.

Alles ruht, nur er allein Streift noch burch ben ftillen hain, Um in Berges bunklen Schlünden, Was er hier vermißt, zu finden. Und mich martert hier die Sorge, Und mich töbtet hier die Angft. —

Jener Jäger, Kaleb ist's.
Sieh, sein Weib kommt ihm entgegen Mit dem Kleinen an der Brust.
Wie er eilt, sie zu erreichen!
Und der Knabe streckt die Hände
Jauchzend nach dem Vater aus.
Ihr seid glücklich! — Ja, ihr seid's!

(Sie versinkt in Rachbenken.)

Maffub tommt aus ber Sutte.

Massud.

Mirza!

Mirza (emporfahrend).

Rustan!

Massud.

Ich bin's, Mirza! du den Bater

Mädchen, läffest du ben Bater In der Dämmrung so allein?

Mirja.

Ach, verzeiht! ich wollte seben —

Maffud.

Ob er fomme?

Mirza. Uch, ja wohl. Massud.

Nun, und -?

Mirja. Reine Spur. Massud.

's ift spat.

Mirja.

Nacht beinahe. Alle Jäger Ringsum aus ber ganzen Gegend Sind zurück schon von den Bergen; Glaubt mir, benn ich kenne Alle, Die in jenen Bergen jagen; Muß ich sie nicht täglich zählen, Wenn den Letten ich erwarte? Alle Jäger sind zurück, Er allein streift noch im Dunkeln.

Massud.

Ja, fürwahr, ein wilder Geist Wohnt in seinem bustern Busen, Herrscht in seinem ganzen Thun Und läßt nimmerdar ihn ruhn.
Nur von Kämpsen und von Schlachten, Nur von Kronen und Triumphen, Bon des Kriegs, der Herrschaft Zeichen hört man sein Gespräch ertönen; Ja, des Rachts, entschlummert kaum, Spricht von Kämpsen selbst sein Traum. Während wir des Feldes Mühn Und des hauses Serge theisen, Sieht man ibn bei Morgens Glübn Schon nach jenen Bergen eilen.

Dort, nur bort im büstern Wald Ist des Rauhen Aufenthalt; Du bist, Alles ist vergessen, Und es scheint ihm hohe Lust, 'Mal die Wildheit seiner Brust An des Waldes Wild zu messen. — Das ist ein unselig Treiben! Ich beklage dich, mein Kind.

Mirsa.

Scheltet brum ihn nicht, mein Bater! War er boch nicht immer so. D, ich weiß wohl eine Zeit, Wo er sanft war, fromm und mild. Wo er stundenlange saß Auf dem Grund zu meinen Füßen, Bald des Hausen Arbeit theilend, Bald ein Märchen mir erzählend, Bald — o, glaubt mir, lieber Bater! Er war damals sanft und gut. Hat er seither sich verändert, Ei, er kann sich wieder ändern; Und er wird's, gewiß, er wird's!

Wähnst bu, mich zu überzeugen, Und tannst es bich selber nicht?

Mirgu.

Glaubt, mein Bater, dieser Sklave, Janga, er trägt alle Schuld. Seit er trat in unsre Hütte, Seit erklang sein Schmeichelwort, Floh die Ruh aus unsrer Mitte Und aus Rustans Busen fort. Rustan, wahr ist's, schon als Knabe Horcht' er gerne großen Thaten, Uebt' er gerne Ungewohntes,

Wollt' er gerne, was er kann. Wär' das schlimm? Er ist ein Mann. Stets doch hielt er die Gebanken In des Hauses frommen Schranken Und gebot dem raschen Muth. — Banga kam. Sein Hauch, verstohlen, Blies die Asche von den Kohlen Und entstammte boch die Gluth.

D, ich habe sie belauscht!
Oft, wenn Rustan mir versprochen,
Richt zu gehen nach ben Bergen,
Und er still und ruhig saß,
Da trat Zanga vor ihn hin,
Und von Schlachten hört' ich's tonen
Und von Kämpsen und von Siegen.
Hod empor und immer höher
Stieg die Gluth in Rustans Wangen,
Jede seiner Fibern zuckte,
Und die hände ballten sich;
Aus den tiefgezognen Brauen
Schossen Blibe wilden Feuers,
Und zuleht —

ba sprang er auf, Langte von ber Band ben Bogen, Barf ben Köcher um ben Naden, Und binaus — binaus zum Balbe!

# Maffud.

Armes Rind! und achtet nicht, hart und forglos, — ber Bertehrte! — Deines Kummers, beiner Angft.

## Mirja.

Angft? warum benn Angft, mein Bater? D, ich weiß, ber ftarte Ruftan

Rennt nicht Furcht und nicht Gefahr. — Dann ist Zanga ja mit ihm.

Massud.

Doch nur 3mei.

Mirja. Er zählt für Biele.

Masfud.

In ber Nacht -

Mirja. Er tennt ben Pfad!

Massud.

Wie so leicht ein wildes Thier -

Mirza.

D, es flieht bas Wild ben Jäger. Massud.

Ober gar -

Mirja.

Was, Bater, mas?

Sprecht es aus und töbtet mich!

Massud.

Armes Kind, das ist dein Loos, Wenn dich, wie ich sonst wohl dachte, Einst an ihn ein festres Band —

Mirza.

Bater, es wird kuhl; wir wollen In die hütte boch zurud. Eh wir's denken, kommt auch er.

Massud.

Run, so sei's benn, wie es ist! Die bort oben mögen walten. Bas Ihn heut zurucke hält, Dent' ich wohl beinah zu wissen.

Mirja.

Wie, Ihr wist? — O, sprecht!

Maffnd.

Dein Derwisch,

Der besorgte, fromme Mann, Der bort haust in jenem Walbe, Sandte kaum nur schnelle Botschaft, Mir zu melben, daß man sage, Rustan habe Streit erhoben Auf der Jagd mit einem Waidmann.

Mirza.

Streit? - Mit wem?

Maffnd.

Mit Demin, heißt es,

Unfers Emirs ältstem Sohn, Der am Hof zu Samarkand In bes Königs Kammer bienet Und, mit Urlaub bei bem Bater, Sich ben Jägern beigesellt. Rustan schlug nach ihm, und —

Mirja.

Mehr noch?

Maffud. Und fie griffen zu ben Waffen. Mirga.

Waffen?

Massud.

Doch man ichieb fie schnell, Und ber Streit ward ausgetragen.

Alirja.

Doch vielleicht —

Maffud.

Sei rubig, Rind!

Osmin ist schon heimgekehrt Und nichts weiter zu beforgen. Aber Rustan ahnet wohl, Daß mir Kunde seiner Raschheit, Und er scheut, mir zu begegnen. Kaum wird's vollends Nacht, so schleicht er, Seines Oheims Blick vermeibend, Leise wohl in sein Gemach. Darum, Mirza, las uns gehn; Unfre Gegenwart, bedünkt mich, hielt ihn wohl so lange fern.

Mirja.

Und Ihr gurnt ihm?

Massud.

Sollt' ich nicht? —

Siehst du mich schon flehend an? D, ich weiß wohl, jedes Wort, Tadelnd, rauh zu ihm gesprochen: Wie ein Pfeil aus schwachen Händen, Brallt von seinem starren Busen Und dringt in dein weiches Herz. Komm nur, komm! Ich will nicht schelten. (Beibe in die Hütte ab.)

Paufe. Dann foleicht Banga, nach allen Seiten umberfpapenb, berein.

Banga.

Rommt nur, Berr! die Luft ift rein!

Ruftan tritt auf mit Bogen und Röcher.

Banga.

Munter, Herr! Was soll das heißen? Warum duster und beklommen? Was ist Arges denn geschehn? Daß Ihr einem platten Jungen, Der recht unverständig prahlte, Euch zu höhnen sich erfrechte, Etwas unsanst mitgespielt, Das ist Alles. Und was weiter?

Cuer Obeim wird wohl ichelten; Gei es brum! Bonnt ihm bie Luft.

Blaubit bu, baf ich feine Borte, Geines Tabels Musbruch icheue? Rimmer brauch' ich zu erröthen, Das ich that, fann ich pertreten : Ronnt' ich's nicht, ich war' nicht bier. Richt ber Schmerg, ben mir fein Burnen, Der, ben es ihm felber foftet, Dacht mich feinen Unblid fliebn. Ronnt' er all boch feine Gorge. Seine Anaft um mid. mit Ginem, Ginem Neuerauffe ftromen Auf bieß unverwahrte Berg Und bann falt und rubig bleiben Bei bes Bilben Thun und Treiben. Sier! er tuble feinen Schmerg. Aber, baß ich feben muß, Die ber Nahverwandten Buniche. Bleich entzügelt wilben Bferben. Rorbe und fübenwarts gefpannt, Un bem Leidnam unfere Friedens. Raid gefpornt, gerfleifdenb reigen ; Daß ich febe, wie wir Beibe, Bürgern gleich aus fremben Bonen, Bang uns gegenüber ftebn, Sprechen, und und nicht begreifen, Giner mit bem Unbern gurnend. Db gleich Lieb' in Beiber Bergen. Beil, mas Brod in Giner Sprache, Bift beißt in bes Miben Bunge. Und ber Gruß ber frommen Lippe Much ideint in bem fremben Dbr: Das ruft biefen Schmerz empor.

Banga.

Run, so lernt benn seine Sprache, Er wird Gure nimmer lernen! Und wer weiß? An Lektionen Läßt's der alte herr nicht sehlen. Bleibt im Land und nährt Euch redlich! Auch die Rube hat ihr Schönes.

Ruffan.

Spotte nicht! Denk an Dömin! Gleicher Lohn harrt gleicher Frechheit. Ha, bei Gott! Es soll kein Prahler Trohlg vor mich hin sich stellen Und mich mit den Augen messen, Den verschämten, keuschen Degen Wiegend auf den glatten Schenkeln; Er soll's nicht, wenn nicht sein Kopf Harter ist als Osmins Schädel, Tücht'ger ist als diese Faust. Bin ich nichts, ich kann noch werden, Rasch und hoch ist Heldenbrauch; Was ein Andrer kann auf Erden, Si, bei Gott! das kann ich auch.

Banga.

herr, Ihr fprecht nach meinem herzen. Ruftan.

Wie so schal dunkt mich dieß Leben, Wie so schal und jämmerlich! Stets das Heute nur des Gestern Und des Morgen flaches Vild; Freude, die mich nicht erfreuet, Leiden, das mich nicht betrübt, Und der Tag, der, stets erneuet, Richts doch als sich selber gibt. D, wie anders dacht' ich's mir In entschwundnen schönern Tagen!

4.4

Banaa.

'3 ift auch anders, muß ich sagen. Nur Geduld! es wird schon kommen. Zeit thut Alles, Zeit und Muth. Jener Fürst von Samarkand, Den Osmin als Herrn genannt, War, wie Ihr, des Dorfes Sohn, Jest von Macht und Glanz umgüldet; Ihr seid aus demselben Thon, Mus dem Glück die Männer bildet Für den Purpur, für den Thron.

Ruffan.

D. es mag mobl berrlich fein, Co ju fteben in ber Welt Boll erbellter, lichter Bugel. Boll umgrunter Lorberbaine. Schaurig icon, aus beren 3meigen, Wie Befang von Bunbervogeln, Alte Belbenlieber tonen. Und por fic bie meite Ebne. Lidtheftrablt und reid gefdmudt, Die gu minten ideint, gu rufen: Starter, nimm bid an ber Edmaden! Rubner, mage! Wagen fiegt! Das bu nimmit, ift bir gegeben! Eid binat ju fturen bann In bas mar, mim liben. An bie bolle Bruft es brilden. An fid und bad unter fid: Mit ein Geit, an leifen baben nital milendo ideiani Mines in fammeln ale Queller. Die beiter erfan neiten neitent Und in felen Enterna the wine field technical field

Brausend durch die Fluren wälzen. Neidenswerthes Glück der Größe! Welle kommt und Welle geht, Doch der Strom allein besteht. Banga.

Recht! Der Strom allein besteht.

Schon mein Vater war ein Krieger, Meines Baters Vater auch, Und so fort durch alle Grade. Ihr Blut tocht in diesen Abern, Ihre Kraft stählt diese Faust, Und ich soll bier mussig träumen, Schauen, wie sich Jedermann Lorbern pflüdt vom Feld der Ehre, Früchte bricht vom Lebensbaum, Und mich selbst zur Ruh verdammen?

Ihr sollt nicht! beim himmel, nicht! Wenn Ihr wollt, ei herr, so handelt! Ja, wenn Die da drin nicht wären! Dieser Oheim, diese Muhme hängen Euch wie schwere Fesseln — Ruftan.

Laß uns von was Anderm fprechen! Bon was Anderm, Zanga! Banga.

Seht 3hr?

Da kommt Euer weiches Herz, Und der Borsat ist zum Henker. D, daß ich Euch draußen hätte, Draußen aus dem dumpfen Thale, Auf den Höhen, auf den Gipfeln, In der unermeßnen Welt! Herr, Ihr solltet anders sprechen!

Gebt nur erft ein Schlachtgefilb, Sort nur erft Trompeten flingen, Und es foll Gud Rraft burchbringen. Bie fie biefe Mbern füllt. herr, ich war 'mal auch fo mablig, Mis ich, freilich jung genug, Meine erften Waffen trug. Bing im Ropf mir bin und ber, Bar bas Berg mir gentnerschwer; Mis es bieß: bem Weind entgegen! Schlua's ba brin mit harten Schlägen, Und bie Racht Bor ber Schlacht Barb gar bange gugebracht. -Doch beim erften Connenftrabl Barb mir's flar mit einem Dal. Sa! ba ftanben beibe Beere. Rabllos, wie ber Sand am Meerc. Still und ftumm Meit binum. Dufter, wie bas Rebelgrauen. Das noch lag auf Relb und Muen. Durch ben Duftqualm fab man's bligen Bon bem Strabl ber Gifenfpigen: Und als jest ber Nebel wich, Beigte Rog und Reiter fic. Da fühlt' ich mein Berg fich manbeln, Reber Zweifel mar befieat: Rlar marb's, bag im Thun und Sanbeln. Richt im Grubeln 's Leben fiegt. -Und als nun ericallt bas Beiden, Beibe Beere fich erreichen, Bruft an Bruft, (Sötterluft! Berüber, binüber,

Jest Feinde, jest Brüder
Streckt der Mordstahl nieder;
Empfangen und geben
Den Tod und das Leben
Im wechselnden Tausch,
Wild taumelnd im Rausch.
Die Lüfte erschüttert,
Die Erde zittert
Bon Pserdegestampf,
Laut toset der Kamps!
Die Gegner, sie wanken,
Die Gegner, sie weichen,
Wir, muthig und jach,
Den Fliehenden nach,
Ueber Freundes und Feindes Leichen.

Jest auf weitem Feld Der Würger halt, Ueberschaut die gefallenen Aehren, Doch kann er ber Freude nicht wehren. Sieg! rufet es: Sieg! Herr, das heißt Leben! Es lebe der Krieg!

D, halt ein! Du töbteft mich.

Banga.

Wenn so ein Gefangener, Ein Berkaufter spricht, ein Sklave, Bas muß erst — Doch still! Genug. (Er zieht sich zurück.)

Mirga fommt aus ber Sutte.

Mirja.

Ruftan -?

Rustan. Ha, man kommt! Mir;a.

Du bift es?

Konntest du so lange weilen? D, wir zitterten um bich.

Ruftan.

3ft es benn jo ungewöhnlich?

#ir;a.

Ungewöhnlich? Das wohl nicht; Aber ichmerzlich drum nicht minder. Sag' ich mir gleich jeden Morgen: Spät erst wird er wiederkebren. Hoff ich dich doch immer fruh; Und der Bunsch und die Erwartung Sind gar reich an Möglichkeiten. Beil du rubig bist und iorglos, Glaubst du denn, wir wären auch? Immer sließen meine Thränen, Bas auch die Ersabrung spricht; Für den Muth gibt's ein Gewöhnen, Aber für die Sorge nicht. — Barum wendest du dich ab?

Auftan.

Borch! Dich dunkt, der Bater ruft.

Mirga.

Ich foll gehn? D, tomm du mit! Du bist heiß, die Nachtluft fühl, Und der müde Fuß will Rube.

Rnfan.

Lag nur! hier -

#irja.

Richt doch! Du follft!

In der hutte ruht fich's beffer, Und das Abenbeffen wartet.

Komm! Der Bater gurnt nicht mehr, Alles ist vergeffen. — Komm! (Wit Ruften in Die Sutte ab.)

Banga. Deut' mir Eins der Liebe Werke, Ob Berlust sie, ob Gewinn? Gibt dem Weibe Männerstärke Und dem Manne — Weibersinn. Sei's! Man muß nicht gleich verzweiseln.

(Er folgt ibnen.)

## Das Innere ber Butte.

Im Mittelgrunde ein Tifd mit den Reften einer Abendmablgeit und Licht, an beffen einem Ende Maffud nachbentlich fist. Rechts, im hintergrunde, ein Aufebett. Mirga führt Auftan berein; balb nach ibnen Ranga.

# Mirja.

Hier ist Austan, lieber Bater!
Seht, er hatte sich verirrt.
Wo? — Ei, gleichviel! er ist hier.
Ja, die Wege bort im Walde
Sind verworren und verschlungen;
Bricht der Abend noch herein,
Braucht es Glück, den Pfad zu sinden.
Nun, er sand ihn; Dant dem Hinden!
Künstig eilt er wohl ein wenig,
Sieht er sich die Sonne neigen.
Sepe bich!

(Da Ruftan neben bem Alten nieberfigen will, fich zwifchen Beibe brangenb.) Richt bier! Rein, borthin!

3ch muß bei bem Bater figen. Seht boch: 's ist mein Chrenplay. (Muftan fest fic an bas andere Enbe bes EMdes) Maffud (fanft, bod ernft).

Ruftan!

Mir;a (rafg einfallenb). Bater, könnt' Jhr's glauben? Nacha, unfre Magd, will wissen — Massund.

Liebe Tochter! -

Mirga. Wollt 3hr Wein?

Gonne mir ein Bort mit ihm! Rur ein Thor verhehlt ben Brand; Bir, mein Kind, wir wollen lofchen!

Mirja.

3hr verfpracht mir -

Maffud.

Fürchte nichts;

Doch es muß einmal gur Sprache.

Sohn, feit lange icon bemert' ich, Daß bu unfern Unblid meibeft; Die Bewohner biefes Saufes Und ihr ftilles Thun und Treiben Scheint bir nicht mehr zu gefallen. Muf ben Bergen ift bein Lager, In ben Balbern beine Bobnung, Und bas Seulen wilber Thiere. Sturmbewegter Baume Dröbnen Scheint bir lieblicher gu tonen, Mls ber Nabverwandten Bort. Rauh und bufter ift bein Befen, Bant und Saber bein Gefdaft, Seute nur, ich bab's vernommen , Daß bu mit Demin im Bafbe Streit erregt -

Banga

(ber fich um ben Tifch befcaftigt hat, einfallenb). Erregt? Mit Gunft,

Das tann ich Guch beffer fagen. Maffud.

Du!

Ianga. Ich hab's mit angesehn.

Sute bich!

Banga:

Ei, wahr ist wahr! Und erlaubt 3hr, so erzähl' ich's. Mirza.

Sort ibn, Bater, mir gu lieb! Banga.

Mittag war es, und bie Jager, Bon ber Arbeit Laft zu rubn. Ramen alle, wie fie pflegen. Muf bem Wiesengrund gufammen, Um am Rand ber faren Quelle Mit bes Baibfads fargem Borrath Und Gefprach fich zu erlaben. Unter ihnen mar Osmin. Ein verwöhnter troß'ger Junge, Der von Del und Salben buftet. Bie 'nes Blumenbandlers Laben. Der that benn gar breit und vornehm, Sprach von feinen Selbenthaten. Seinem Glude bei ben Beibern. Die bes Ronigs Tochter felber Bei ber Tafel nach ibm ichiele, Und was benn bes Beugs noch mehr.

Meinem Geren bort ftieg bie Rothe Ungebulbig ins Gesicht,

. - .-

Doch, ob tochend, bennoch ichwieg er. Aber als Damin nun fortfubr: Dak ber Fürst von Samarkand. hart bedrangt von Feindeshand, Seine Tochter und ihr Erbe. Seines meiten Reiches Rrone Berne gonnte Dem jum Lohne, Der ibn rette aus ber Noth. Und mein herr, von Gluth ergriffen, Angeregt von bem Gebanten Solder That und folden Lohns, Auffprang und poll Gifer fragte: Wo ber Weg nach Samartand? Da ichlug Domin auf ein Lachen. Und por Ruftan bin fich ftellend. Rief er aus: "Gi, welch ein Belfer! Beil bir. Fürst von Samartand! Buter Freund, bleibt fein ju Saufe, Sinterm Bfluge zeigt bie Rraft!" Da --

Ruftan (auffpringenb). Bei Gott! ich mag's nicht benten, Daß der lebt, ber bas gesagt! Massud.

Sobn, nur rubig!

Ruftan.

Ruhig? Ich? Und fürwahr, hat er nicht Recht? Was hab' ich gethan noch, um mich Solchen Werks zu unterwinden? Er hat Recht, hat heute Recht; Worgen nicht mehr, leb' ich noch. Oheim, gebt mir Urlaub!

Massad.

Bie?

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

Ruffan.

Seht, mich bulbet's bier nicht langer. Diese Rube, diese Stille, Laftend brudt fie meine Bruft. Ich muß fort, ich muß binaus. Muß die Flammen, die bier toben, Strömen in ben freien Metber. Druden biefen beiken Bufen Un des Feindes beiße Bruft, Daß er in gewalt'gem Unftoß Breche, ober fich entlade: Muß ber aufgeregten Rraft Ginen murb'gen Gegner fuchen. Ch fie gen mich felbst sich tehrt Und ben eignen herrn verzehrt. -Seht Ihr mich verwundert an? "Rur ein Thor verhehlt ben Brand." Spracht Ihr felber; lagt mich loiden. Gebt mir Urlaub und entlagt mich!

Massud.

Die, bu wolltest -?

Ruftan.

Was ich muß!

Massud.

Und bentst nicht -?

Ruffan.

Es ist bedacht!

Massud.

So vergiltst bu unfre Liebe?

Ruffan.

Rimmer fie binfür mißbrauchen, Das ift Alles, was ich tann.

Aassud.

Rauh und bornicht ist ber Pfab.

Ruftan.

Sei es! führt er nur gum Biele.

Maffud.

Und bas Biel, es ift verberblich.

Ruftan.

Alfo fagt man. Ich will's fennen. Bas man weiß, befriedigt nur.

Masind.

Diese, mich willft bu verlaffen?

Ruftan.

Lange nicht, kehr' ich zurud In ber Theuern liebe Mitte, Theile wieber Gure hutte, Ober ihr mit mir mein Glück.

Mirja.

Rustan!

Ruftan.

Mirza! Ich verstehe; Doch wir sehen uns ja wieder Doppelt glüdlich, boppelt froh.

Maffnd.

Magst du ihre Thränen schauen Und bich kalt —

Ruftan.

3ch kann nicht anbers.

Maffnd.

Wiffe benn nun auch bas Lette: Diefe bier, fie liebt bich.

Rustan.

Mirza!

hier auch. — Doch, es ist beschloffen! Riemals, ober beiner werth!

Mirja.

Ruftan!

Maffud.

Hann er beiner, Rind, entrathen; Maffudd Tochter bettelt nicht. Bieh benn bin, Berblenbeter, Biehe bin! und mögest bu Rie ber jet'gen Stunde fluchen.

Ruftan.

Seute noch?

Maffud (fic abwendend). So bald du willft.

Ruffan.

Banga, nach ben Pferben! Banga,

Gern!

Maffud.

Wozu diese hast'ge Eile? Hat! Es ist jest dunkle Nacht; Ungebahnet sind die Pfade Und gefahrvoll jeder Schritt. Davor wahr' ich dich zum Mindsten. Schlaf noch einmal hier im Hause, Dent noch einmal, was du willst. Trifft der Tag dich gleichen Sinnes, Nun, wohlan, so ziehe hin! Mirza, fomm! wir lassen ihn.

Alir;a.
Bater! Nur dieß einz'ge Wort.
Rustan! jener alte Derwisch,
Der dort wohnt in nahen Bergen,
Und den du, ich weiß, nicht liebst,
Ja, kaum einmal wolltest sehen,
Während er besorgt um dich;
Er versprach mir, beut zu konnen,
Und nur erst glaubt' ich zu bören

٠.٠,

Seines Sattenspieles Ton, Das er führt auf allen Wegen. D, versprich mir, eh du scheidest, Ihn zu hören, ihn zu sprechen; Erst, wenn fruchtlos, zieh mit Gott.

Ruffau.

Und wozu?

Mirga. Die lette Bitte!

Rnfan.

Rommt er morgen früh genug, Mag er wie die Andern sprechen.

Maffud.

Nur zur Ruh! Laß ihn sich selbst. Jedem Sprecher fehlt die Sprache, Fehlt dem Hörenden das Ohr. Gute Nacht denn.

(Er geht mit Mirga.)

Mirza. Ruftan!

Ruftan.

Banga!

Morgen früh die Pferde!

Banga.

Bobl!

(Er folgt ben Beiben. Alle Drei ab.)

Ruftan.

Sie sind fort. — Es pocht boch ängstlich! Sie ift gar zu lieb und gut!
Ob auch — Fort! — Ich bin erhört!
Und was lang als Wunsch geschlummert,
Tritt nun wachend vor mich hin.
Seid gegrüßt, ihr holden Bilder,
Seid mit Jubel mir gegrüßt! —

3d bin mub, — bie Stirne brudt, Mattigfeit beschleicht bie Glieber.
(Rach bem Lager blidenb.)
Run, wohlan! Roch einmal ruhn In bem bumpfen Raum ber Hute, Krafte sammeln fünft'gen Thaten, Dann befreit auf immerbar.

(Er fist auf dem Anbebette, Sarfentöne erllingen von außen.) Horch! — Was ist das? — Harsentöne? Wohl der alte Klimprer nah!

In halbliegenber Stellung, mit bem Dberleibe aufgerichtet, Er fpricht bie Borte bes Befanges nach, bie fich jest mit ben garjentonen verbinden.)

"Chatten find bes Lebens Güter, Schatten feiner Freuden Schaar, Schatten Borte, Bunfche, Thaten, Die Gedanten nur find mahr.

Und die Liebe, die du fühlest, Und das Gute, das du thust; Und fein Bachen, als im Schlase, Wenn du einst im Grabe ruhst."

Boffen! Boffen! Andre Bilber Berben hier im Innern wach! (Er fintt jurud, Die harfentone mabren fort.) Konig! — Banga! — Waffen! Waffen!

(Wehrstimmige leise Mufit greift in die harfentone ein. — Ju des Bettes handen und füßen tauchen zwei Knaben auf. Der Eine, dunt gestleibet, mit verlöschter Jadel; der Zweite in braunem Gewande, mit brennender. Neber Rusans Bette bin nähern sie einander die Fackett. Die des Buntzgelleibeten entzündet sich, der Dunkle verlösigt die seine gegen die Erde. — Da öffnet sich die Wand des hintergrundes. Wolfen berhüfen die Aussicht. Sie heben sich. Die Gegend, in der der zweite Att felett, wird sichen, von Scheiern bebeckt. Auch diese schwinden; ein erster, ein zweiter. Die Gegend liegt viffen da. Reben dem im Borgrunde siehenden Dalmbaume hebt sich in weiten Rüngen eine große, goldpläugende Schange, die zu seinen wacht eine Beweaung im Schlasse. —
Rusan macht eine Beweaung im Schlasse.

Der Borbang fatit.

# Bweiter Aufzug.

Waldgegend. Im hintergrunde Felsen, die ein Bergftrom trennt und eine Brude verbindet. Rechts im Borgrunde ein vereinzelt stehender Fels, an dessen nach vorn gekehrter Seite ein Springquell und daneben eine Moosbant. Gegenüber, links, eine einzelne Balme.

#### Ruftan unb Banga tommen.

# Kuffan.

Freiheit! ha, mit langen Zügen Schlürf' ich beinen Aether ein! In bes Morgens Burpurschein Seh' ich beine Banner fliegen, Die auf höhn, am himmelszelt, Weit umher bu aufgestellt: Allen Lebenben ein Zeichen In ber Schöpfung weiten Reichen. Freiheit! Athem ber Natur, Zeiger an ber Weltenuhr; Alles Großen Wieg' und Thron, Nimm ihn auf, ben neuen Sohn! Laß mein Stammeln bir gefallen, Die bu Mutter bist von Allen!

Berr, und jest genug geschwärmt; Run last uns von Roth'germ fprecen.

### Unffan.

Röthig? Roth'germ? D, nicht benten. Lag mich fühlen jeko noch! Richt mehr in bem Qualm ber Butte, Eingeengt burd Bort und Gorge, Durch Gebote, burd Berbote: Grei, mein eigner Berr und Ronig! Bie ber Bogel aus bem Refte, Run gum erften Mal verfuchend Die noch ungeprüften Flügel. Schaubernd fteht er ob bem Abgrund, Der ihn angabnt. Bagt er's? Goll er? Er perfuct's, er ichlagt bie Schwingen, Und es tragt ibn, und es bebt ibn. Beid idwimmt er in lauen Luften, Steigt empor, erhebt bie Stimme, Sort fich felbft mit eignen Ohren Und ift nun erft, nun geboren. Also fubl' id mid im Raume: Möcht' auf alle Berge fteigen, Möcht' aus allen Quellen trinfen, Laub und Baume mocht' ich grugen, Bin ein Menich erft und ein Dann!

Banaa.

Sprecht nur zu, 's hat teine Gile, 3ch erfrische mich berweile.

Ruffan.

Banga, nein! Richt rubn, nicht raften, Bis begonnen unfer Bert.

Banga.

Unfer Bert? Co wollt 3hr alfo Sanbeln, prufen, benten, trachten? (Er fieht auf.)

Run, ba bin ich Guch gu Dienft.

Ruftan.

Fort, und auf nach Samarkand! Oben nur von jenen Hügeln Sah in seiner Thürme Brand Ich die Sonne strahlend spiegeln, Wir sind dort, eh sie entschwand.

Banga.

Rur fo ju und auf gut Glud? Berr, um felig einft ju fterben, Dentt bei Allem mir ans Enbe! Doch, wollt 3hr, ein Tücht'aer, leben. So ermaat und pruft ben Anfang. Denn bas Enbe tommt von felber. Tretet ein bei Unbekannten. herr, und strauchelt auf ber Schwelle. Bleibt 3hr Meifter Ungeschickt, Spracht 3hr, wie bie fieben Beifen; Freunde, bie's beim Beder murben, Lachen auf aus voller Reble. Sehn fie fich nach Jahren wieber; Und die Braut, gefreit in Thranen. Folat mit Seufgern Gud burche Leben. Unfre Reigungen, Gedanten, Scheinen gleich fie ohne Schranken. Bebn bod. wie bie Rinderbeerbe. Eines in des Andern Tritt. Drum, bei Allem, mas Ihr macht. Sei ber Unfang reif bebacht.

Ihr geht nun nach Samarkand: Da ift benn vor Allem nöthig, Daß Ihr gleich als Der erscheinet, Der Ihr später benkt zu werben. Guern Bater, lobesan, Abeln wir nur gleich im Grabe, Machen ihn zum Chan, zum Emir Aus — Grufinien — aus dem Monde. So was hilft beim ersten Eintritt, Und erreicht Ihr Eure Wünsche, Dect das Andre der Erfolg.

Ruffan.

Gut!

Banga.

Ei, gut? Run, Das geht beffer, Als ich glaubte, als ich hoffte. Euer Oheim, seine hutte — Ruftan.

Arme Mirga!

Banga.

Ja, weil arm, hindert sie ein reiches Wollen. Uhmt mir nur nicht Jene nach, Die das nahe Gut verschmähen, Aber, unerhört, getrennt, Lichterloh, wie Wolle brennt, heiß in Liebesgluth vergehen. Laßt das jest und seid ein Mann!

Jener Fürst aus Samarkand
Ist gedrängt von seinem Feinde,
Bon dem mächt'gen Chan aus Tiflis,
Der um seine Tochter freite:
Ein verwöhntes, einz'ges Kind,
Das, gar stolz und hochgesinnt,
Selbst den Gatten wählen möchte.
Ein geziertes, äff'ges Wesen,
That so was in Dichtern lesen.
Ich war erst in wirren Zweiseln,
Ob dem Stärkern, ob dem Schwachen
Zu vertrauen unste Sachen;

Doch ber Starke gnügt sich selbst, Und das Unglück macht erkenntlich. Darum geht nach Samarkand, Suchet Dienst in seinem Heere, Und wenn an Entscheidungstagen Ich Euch sage: losgeschlagen! Stürzt dann in den Feind mit Macht, Tief ins Herz der wilden Schlacht; Augen zu! und links und rechts Kreuzt die Blize des Gesechts. Fallt Ihr, war's Euch so bestimmt; Siegt Ihr, sprechen wir vom Lohne: Mancher sand so eine Krone.

Ruftan.

Also sei es, Und so fomm! Banga.

Herr, nur noch ein kleines Weilchen! Auch ber Körper will sein Recht. hier in meines Ränzels Weite Führ' ich Kost für mäß'ge Leute; Erst getaselt, eins gezecht, Dann hervor die besten Kleider, Cuch als Junker angethan. So was hilft und fördert, leider! Drauf als wackrer Edelmann hin zur Stadt, dem Glücke nach; Komme dann, was kommen mag!

Eine Stimme (hinter ber Bubne).

Bulfe! Bulfe!

Banga. Horch, welch Rufen? Stimme.

Sulfe! Sulfe!

Janga. Näher kommt's. Das beginnt mit Weh und Uch! Abenteuer, feib ihr mach?

Gin reichgetleibeter Mann erscheint im hintergrunde auf ber Brude. Er wird von einer nur je und bann auf Augenblide sichtbaren Schlange berfolgt.

### König.

Reine Rettung! Silft benn Niemand? (Er flieht über bie Brude und verschwindet auf ber linten Seite bes hintergrumbes.)

Banga.

herr, ben Speer nun angefaßt! Rafd jum Burf mit Huger haft.

Der fonia

(tritt fliebend, vom hintergrunde ber, lints auf. Er eilt nach vorn, wahrend Ruftan rechts, ganga lints im Mittelgrunde fich gefiellt baben).

Götter! Götter! Rein Erbarmen? (Er fintt befinnungslos am Felfenfige nieber.)

Bauga.

Werft und trefft!

Ruftan

(wirft ben Speer nach bem noch nicht fichtbar geworbenen Unthier).

Banga.

Berfehlt! Mun, Berr,

Braucht bie Beine, nehmt Guch Raum;

3ch erflettr' indeß ben Baum.

(3m Begriff, bie auf ber linten Seite fiebenbe Balme ju erflettern.)

Babrend die Schlange links im hintergrunde gum Theil fichtbar wirb und Ruftan nach bem Borgrunde rechts fliebt, erscheint auf bem baselbft vorspringenden Felsen ein Mann, in einen braunen Mantel gehult, mit gehobenem Burffpieß.

Der Mann auf dem felfen.

Schlechte Schuten!

(Er wirft und beftet, burchbohrend, bie Schlange an ben Boben.)

Topp!

(Berablachenb.)

Sa, ha!

Schlechte Schuben! Lernt erft treffen. (Berfdwinbet bon ber Bobe.)

Banga (vom Baum berabfteigenb).

Bas war Das? — He, liegt bie Schlange?

Richt burch mich.

Banga. Run, befto fclimmer!

Und doch gut, daß sie nur liegt.
(Bu bem Hingesuntenen tretend.) Herr, das ist ein reicher Mann! Wohl ein Fürst, vielleicht ein König. Zieltet besser Ihr ein wenig, Zahlten Ebren Euch und Gold.

Ruffan.

Birft bu, Glud, mir nimmer bolb?

Seht die Perlen, das Geschmeide! — Herr, und seid Ihr sicher auch, Daß nicht Ihr, daß jener Andre Hingestredt das grimme Thier? Eure Lanse tras.

> Huffan. Richt meine. Banga.

Und wo ist er, bieser Anbre? Barum steigt er nicht hernieder, Pflüdt die Früchte seiner That? (Gegen ben Tellen emporrusenb.)

Mann vom Felsen, Mann vom Berge! Komm herunter, sprich mit uns! -

Seht, er tommt nicht, war wohl nic. Bo auch follt' er fein und weilen?

Rings herum auf viele Meilen Rein Lebenbiger als wir.

Bei bem am Boben Liegenben.) Hu, am Turban, feht, bie Rrone! 3ch verwette Hals und Hand, 's ift ber Fürst von Samartanb.

Täuschung, Augentrug bas Ganze! Herr, ich sah es, Gure Lanze Stredte jenes Thier in Sand.

Ruffan.

Der war's, ber am Felfen ftanb.

Bunga.

Nun, zum Henker! Noch einmal: Mann vom Berge, komm herunter! Zeige dich zu dieser Frist; Sonst negir' ich frisch und munter, Leugne, daß du warst und bist. — Seht, er kommt nicht, seht, er war nie. Schaut umher doch in der Runde, Niemand kann sich da verbergen; Rings der Felsen abgeschnitten, Auf dem Felsen selber Niemand.

Ruftan.

Doch ich fah ihn.

Bauga.

Saht und seht!
Herr, Ihr hattet Furcht, gesteht!
Und der Schreden, wild und wilder,
Beigt gar sonderbare Bilder.
Hier ein Mann im Fürstenschmuck,
Leichenblaß in Sand gebettet,
Und Ihr seid's, der ihn gerettet.
Rehmt die Gabe des Geschicks

Und glaubt nur, ber heut'ge Tag Ift ber Anfang unfers Gludes.

(Hörnerklang in ber Ferne.)

Sört Ihr fernen Sörnerklang? Iweifelt nur nicht ewig lang! Ihr erlegtet jenes Thier; Schoß ein Andrer, schoßt auch Ihr. Wir sind Zwei hier gegen Einen; Wag' er nur, es zu verneinen!

Der Cerettete (sich emporrichtend). Hörnerschall? — Ha, und wo bin ich?

Banga (zu Ruftan).

Ha, nun gilt's! (Rum Fremben.)

Herr! unter Freunden.

Ebler Fürft! — vielleicht wohl mehr noch? Sochgeehrt nach Rang und Stanbe.

Der fremde (ber aufgeftanben ift).

3ch bin König biefer Lande.

Banga (Inieenb).

Herr, dein Anecht — (Rustan läßt sich in einiger Entsernung aufs Anie nieber.) König.

Und jenes Thier -?

Blutig, todt liegt's bort am Boben. Meine Retter!

(Zu Zanga.)

Du?

(Auf Ruftan zugebenb.)

Rein, bu!

Banga.

Herr, Ihr habt es gut errathen! (Auf Ruftan zeigenb.)

Jener war's. Gin tücht'ger Burf, Stracks hinein burch herz und Lungen, Und es hatte ausgerungen. Rnfau.

Berr, verzeiht

Banga.
's ist wohl verziehn!
Ruftan.

Wenn noch 3meifel -

Banga.

Db wir leben?

Ob bort Jenes todt genug?

Run, jum Benter, feib boch flug! (Bieberholter Bornerical.)

König.

Ha, sie rufen, meine Lieben, Suchend, wo ihr Hort geblieben.

Hier, Getreue, hier ber Ort! (Er geht in bie Mitte ber Buhne gurud, wo er, antwortenb, in ein an feiner hufte bangenbes Jagbhorn ftögt.)

Ruffan.

Banga, fomm und laß uns fort.

Banga.

Nach Dem allen, Herr, und fliehn? Jest, ba unfre Saaten blühn?

Ruftan.

Nimmer sollst du mich berücken, Mich mit frember That zu schmücken. Und boch könnt' ich's auch nicht sehn, Erst gepriesen, erst gehuldigt, Zager Feigheit dann beschuldigt, Einem Andern nachzustehn.

Banga.

Last, was foll und muß, geschehn!

Rach wieberholtem Hörnerruf kommt nun bas Gefolge bes Fürsten.
Gülnare, feine Lochter, an ber Spize.

Gülnare.

Bater! Bater!

#### Ruftan.

Fort, und auf nach Samarkand! Oben nur von jenen Hügeln Sah in seiner Thürme Brand Ich die Sonne strahlend spiegeln, Wir sind dort, eh sie entschwand.

### Banga.

Rur fo zu und auf gut Glud? Berr, um felig einft zu fterben, Denkt bei Allem mir ans Enbe! Doch, wollt 3hr, ein Tucht'ger, leben, So erwägt und pruft ben Anfang, Denn bas Ende fommt von felber. Tretet ein bei Unbefannten. Berr, und ftraudelt auf ber Schwelle. Bleibt 3br Meifter Ungeschickt. Spracht 3hr, wie bie fieben Beifen: Freunde, bie's beim Becher murben. Lachen auf aus voller Kehle. Gebn fie fich nach Jahren wieber; Und die Braut, gefreit in Thranen, Folat mit Ceuftern Gud burde Leben. Unfre Reigungen, Bedanken, Scheinen gleich fie obne Schranten, Bebn bod, wie bie Rinberbeerbe. Gines in bes Anbern Tritt. Drum, bei Allem, mas 3br macht. Sei ber Unfang reif bebacht.

3hr geht nun nach Samarkand: Da ist benn vor Allem notbig, Daß 3hr gleich als Der erscheinet, Der 3hr spater bentt zu werben. Guern Bater, lobesan, Aveln wir nur gleich im Grabe, Machen ihn zum Chan, zum Emir Aus — Grufinien — aus dem Monde. So was hilft beim ersten Eintritt, Und erreicht Ihr Eure Wünsche, Dect das Andre der Erfolg.

Ruftan.

Gut!

Banga.

Ei, gut? Run, Das geht beffer, Mis ich glaubte, als ich hoffte. Euer Oheim, feine hutte —

Huftan.

Urme Mirga!

Banga.

Ja, weil arm, Hindert sie ein reiches Wollen. Uhmt mir nur nicht Jene nach, Die bas nahe Gut verschmähen, Aber, unerhört, getrennt, Lichterloh, wie Wolle brennt, Heiß in Liebesgluth vergeben. Laßt bas jest und seid ein Mann!

Jener Fürst aus Samarkand
Ist gebrängt von seinem Feinde,
Bon dem mächt'gen Chan aus Tiflis,
Der um seine Tochter freite: Ein verwöhntes, einz'ges Kind,
Das, gar stolz und hochgesinnt,
Selbst ben Gatten wählen möchte. Ein geziertes, äff'ges Wesen,
That so was in Dichtern lesen.
Ich war erst in wirren Zweiseln,
Ob dem Stärkern, ob dem Schwachen
Zu vertrauen unstre Sachen; Don ber Grante grüge fich felbit.
Und das Ungeld macht eiterreich.
Darum gest nach Gamartand.
Sucher Grand in feinem Gene.
Und nenn an Empfachtungstagen.
Sald füger lediglichteren.
Such ind figer lediglichteren.
Such ind figer den Berch mit Macht.
Die ind figer der miden Suchan:
Augen zu, und linde und bieder.
Such der Suge die Gefehrt.
Balle fier marie Such in den Ledier.
Such fier marie Such in den Ledier.
Suchande fand in eine Kein.

Kiter

Ane in 60. Und ie benn. Fance

heite max noch ein Konnel Weichen Auch der Konnel in Lein Kohn.
der ihn meines Kangels Weite in Kohn.
Kahl ich Kohn mit mes die Kohn.
Dann hinne die hehre Kode.
Coff die Janhe ergeibar.
Dann hinne die hehre Kode.
Coff die Janhe ergeibar.
Dann die hen and in den einer Dann die Stehe die der Auflieden der Mannel der Man

On the South the second during Such a Second

> Antonio de la Marco. Se maio

Section Section

Name Land

Das beginnt mit Weh und Ach! Abenteuer, feib ihr mach?

Sin reichgekleibeter Mann erscheint im hintergrunde auf ber Brude. Er wirb von einer nur je und bann auf Augenblide sichtbaren Schlange verfolgt.

König.

Reine Rettung! Gilft benn Riemand? (Er flieht aber bie Briide und berfcminbet auf ber linten Gelte bes hintergrundes.)

Banga.

herr, ben Speer nun angefaßt! Rafch jum Burf mit Huger Saft.

Der fonia

(tritt fliebend, bom hintergrunde ber, lints auf, Er eilt nach born, mabrend Ruftan rechts, ganga lints im Mittelgrunde fich gestellt baben).

Botter! Gotter! Rein Erbarmen? (Er fintt befinnungstos am Felfenfige nieber.)

Banga.

Berft und trefft!

Rullan

(wirft ben Speer nach bem nuch nicht fichtbar geworbenen Unthier).

Banga.

Berfeblt! Run, Berr,

Braucht Die Beine, nehmt Guch Raum;

3d erflettr' inbeg ben Baum.

(3m Begriff, bie auf ber linten Geite fiebenbe Balme ju ertlettern.)

Wahrend die Schlange lints im hintergrunde jum Theit fichtbar wird und Rusian nach dem Borgrunde rechts flieht, erscheint auf bem baselbst vorspringenden Felsen ein Mann, in einen braunen Mantel gehüllt, mit gebobenem Burffvieß.

Der Mann auf dem felfen.

Schlechte Schüten!

(Er wirft und beftet, burchbohrend, bie Schlange an ben Boben.)

Topp!

(Berablachenb.)

Sa, ha! Schlechte Schugen! Lernt erft treffen. Berfdwindet ban ber bobe.

Banaa

(vom Baum berabftetgenb). Bas war Das? — he, liegt bie Schlange? Ruffan.

Richt burch mich.

Banga. Run, befto ichlimmer!

Und doch gut, daß sie nur liegt.

(Bu dem hingesunkenen tretend)
Herr, das ift ein reicher Mann!
Wohl ein Fürst, vielleicht ein König.
Bieltet besser Ihr ein wenig,
Rablten Ebren Euch und Gold.

Ruffan.

Birft bu, Glud, mir nimmer hold?

Seht die Perlen, das Geschmeide! herr, und seid Ihr sicher auch, Daß nicht Ihr, daß jener Andre hingestredt das grimme Thier? Eure Lanze tras.

> Unftau. Richt meine. Banga.

Und wo ist er, dieser Andre? Warum steigt er nicht hernieder, Pflüdt die Früchte seiner That?

Mann vom Felfen, Mann vom Berge! Romm herunter, fprich mit uns!

Sebt, er fommt nicht, war wohl nic. Wo auch follt' er fein und weilen?

Rings herum auf viele Meilen Rein Lebenbiger als wir.

(Bei bem am Boben Liegenben.) Hu, am Turban, seht, die Krone! Ich verwette Hals und Hand, 's ist ber Fürst von Samarkand.

Täuschung, Augentrug bas Ganze! Herr, ich sah es, Gure Lanze Stredte jenes Thier in Sand.

Ruffan.

Der war's, ber am Felfen ftanb.

Banga.

Nun, zum Henker! Roch einmal: Mann vom Berge, komm herunter! Zeige dich zu dieser Frist; Sonst negir' ich frisch und munter, Leugne, daß du warst und bist. — Seht, er kommt nicht, seht, er war nie. Schaut umher doch in der Runde, Riemand kann sich da verbergen; Rings der Felsen abgeschnitten, Auf dem Felsen selber Niemand.

Ruftan.

Doch ich fah ihn.

Banga.

Saht und seht! Herr, Ihr battet Furcht, gesteht! Und ber Schreden, wild und wilder, Beigt gar sonderbare Bilder. Hier ein Mann im Fürstenschmuck, Leichenblaß in Sand gebettet, Und Ihr seid's, der ihn gerettet. Nehmt die Gabe des Geschicks

Une glaude van, der benige Lag It der Anfang unfend Middis.

this lives white.

hön In fernen hönnellung! Zweifels nur nicht ewig lang! In erlegten fenes Inter: Schof ein Antren, idofit und Inc. Bir find Zwei bier gegen Einen; Bin find Inei bier gegen Einen;

Der Cerettete (fid emornidum). Hernerical? — Ça, und no bin ich?

Jeege (pa Antan).

Han Frenden.)

Bert! unter Freunden.

Erler Gurn! - rielleicht mehl mehr noch? hotgeehrt nach Rang und Stante.

Der Fremde (ber aufgeftanben ift). 3d bin Ronig biefer Lanbe.

Benge (friend).

herr, bein Anecht — (Auftan laft fich in einiger Cutfernung aufs Anie nieber.)

> Konig. Und jenes Thier —?

Blutig, todt liegt's dort am Boden. Meine Retter!

(Zu Zanga.)

Tu?

(Auf Ruftan jugebenb.)

Rein, du!

Zanga.

herr, 3hr habt es gut errathen!
(Auf Ruftan zeigenb.)

Jener war's. Ein tücht'ger Wurf, Strads hinein durch Herz und Lungen, Und es hatte ausgerungen. Ruffau.

Berr, verzeiht -

Banga.
's ift wohl verziehn!
Ruftan.

Wenn noch 3weifel -

Banga.

Db wir leben?

Ob dort Jenes todt genug?

Run, jum Benter, feib boch flug! (Bieberbolter Bornerical.)

König.

Ha, sie rufen, meine Lieben, Suchend, wo ihr Hort geblieben.

Sier, Getreue, hier der Ort!

(Er geht in die Mitte ber Buhne gurud, wo er, antwortenb, in ein an feiner Sufte bangenbes Ragbborn ftogt.)

Ruftan.

Banga, tomm und lag uns fort.

Banga.

Rach Dem allen, Herr, und fliehn? Rest, ba unfre Saaten blübn?

Ruftan.

Nimmer sollst du mich berücken, Mich mit fremder That zu schmücken. Und boch könnt' ich's auch nicht sehn, Erst gepriesen, erst gehulbigt, Zager Feigheit bann beschulbigt, Einem Andern nachzustebn.

Banga.

Last, mas foll und muß, geschehn!

Rach wieberholtem Sornerruf tommt nun bas Gefolge bes Fürsten.
Gulnare, feine Tochter, an ber Spige.

Gülnare.

Bater! Bater!

König.

D, mein Rind! (Sie fiargen fich in bie Arme.)

Banga (in Ruftan).

Schaut nur, schaut! Geht halb Euch blind! Bold und Spangen, Berlen, Rleiber. Seht ber Sobeit Bollgewalt!

Ruftan.

Banga, jene Lichtgestalt,
Sich um seinen Naden schmiegend,
Beich in Baterarmen liegend:
Bie sie athmet, wie sie glübt,
Jede Fiber wogt und blübt! —
Nun weist her auf mich sein Blid,
Danket mir ber Rettung Glück.
Banga, nun nicht mehr zurück!
Bär's am Rand mit meinen Tagen;
Ich hab' jenes Thier erschlagen!

fonig.

Ja, mein Rind, ein Raub des Todes, Wenn nicht biefer Jüngling war. Sieh, so nahe die Gefahr. (Auf das erlegte Thier weifenb.)

Gulnare

(mit ber Sanb bie Mugen bebedenb).

Mb!

Ronig. Entfernt bieß Schredbild! Gulnare.

Rein,

Start, entschlossen will ich sein.
(Rach vorn tommenb.)
Glaub nur nicht, mein ebler Frembling, Daß, ein schwach erbarmlich Weib, hinter bir so fern ich bleib'.
Oft bat man mich wohl gesehen

Männlich die Gefahr bestehen, Eine Gleiche stand ich ihr; Doch das Widrige, den Grauen So verwirklicht anzuschauen, Nimmt entfremdend mich von mir. Und doch schafft's nicht fort, es bleibe, Selbst bezwingen will ich mich.

Run gu bir, mein edler Retter, Der mit feines Urmes Malten Mlles, Alles mir erhalten. Bas ber Schmachen übrig blieb. Rings von Feinbesmacht umgeben, Bon perichmabter Liebe Trut. War mir biefes Breifes Leben Ging'ge Stute, all mein Schut. Und ber Drache bledt' die Babne, Und es war um ibn geichebn: Da - o, lobn' es biefe Thranc! Sebt fich eines Urmes Gebne. Und bas Unthier muß vergebn. Bater, fcau, fo feben Belben! Bater, ichau, fo blidt ein Mann! Bas und alte Lieber melben, Schau es bier verwirtlicht an!

Ruffan (feife). Kohlen, Zanga, glühnde Rohlen! Banga (eben fo).

Laßt bie Furcht ben Senter holen! Gulnare.

Doch, du sprichst nicht? Doch, du schweigest? Ruftan (auf die Knie fturgenb).

herrin, o, ich bin bernichtet! König (enticutigent ju Gulnare). Bobl das Neue unfers Anblicks -

#### Gülnare.

Lak ibn. Bater! Es erquickt mich. Ginen Mann verschämt zu febn! D. ich fab fie bruftenb gebn. Mit geduni'nen Worten prablend. Mit Beriprechen Thaten gablend: Doch, tam ber Erfüllung Beit, Wie war helb und That so weit! Diefer tommt uns, als von oben, In ber Stunde ber Gefahr, Thut, mas feiner murbig mar, Und verstummt, wenn wir ihn loben. Bater, fag es felbft! fürmabr, Stellt er nicht bie Zeit bir bar. Richt bie Beit, die einst gewesen. Und von ber wir staunend lesen. Bo noch Belben, höhern Stammes, Wo ein Ruftan, weitbefannt In ber Barfen Kabelland? -

Banga.

Ruftan ift auch er genannt.

### Gülnarc.

Ruftan! Hörst du, Bater? — Rustan! D, die Zeiten sind noch immer, Wo, wenn Menschenkräfte enden, Götter ihre Hulfe senden. Er kommt uns von ihrer Hand.

(Bu ihrem Bater.)

Und so wird gefaßt dich finden, Bas so eben Boten kunden: Jener blut'ge Chan von Tistis, Mein Bewerber und mein Feind, Hat in macht'gen Heeres Mitten Unsre Gränzen überschritten: Hundert Bölker stolz vereint,
Beil er hülflos uns vermeint.
(Auf Austan zeigend.)
Hier die Hülfe! Hier der Hort!
Stell ihn an der Treuen Spitze,
Laß ihn tragen deine-Blitze!
Muth sein Athem, That sein Bort;
Und die Deinen, neu ermuthet,
Sehn mit Neid, wenn Siner blutet,
Und sein Beisviel reißt sie fort.

(Bu Rustan.)
Sei mein Schützer, sei mein Retter, Banne diese dunklen Wetter, (nach und nach langsamer sprechend) Und der glänzend neue Tag

Und der glänzend neue Tag Bringt dir dar, was er vermag.

König (halblaut).
Sprichst du boch, als hättest du
Sie vernommen, die Gelübbe, Die ich that in der Gefahr: Dem Erretter, käme Nettung, Schwur ich, nichts, ich nichts zu weigern, Und wenn es das Höchste war. — Du erröthest? — Du verstehst mich?

Bater, komm und laß uns gehn! König.

Nun so targ, und erft so warm? Warst du hier an meiner Stelle, Dünkte jeder Lohn dir arm.

Gülnare

(nach rudwärts gewendet, wie ablenkend). Und wo ist — wo ist die Stelle, Die so Vieles mir gedroht?

Rönig.

Dort tam ich und floh ben Tob.

Jene Schlange mein Gefolg', Keine Wehr als meinen Dolch.

Banga.

Seht, hier liegt er noch am Boben, Reich beseth mit edlen Steinen. (Er hebt ben Dolch auf und gibt ihn seinem herrn, ber ihn bem Könige überreicht.)

> König (mit ablehnender Geberbe). Bahl', was mein ist, zu dem Deinen! Zahlt' ich mit so armen Steinen So beglückenden Erfolg? Dort kam ich, und dort die Schlange, Dieser Mann —

(Auf Rustan zeigenb.)

Banga (am Boben ben Plas bezeichnenb). Hier ftand er, hier.

Aönig.

Nein, du irrst; er stand dort oben, Eingehüllt im braunen Mantel.

Ruffan.

Banga! Banga!

Banga. Heißer Tag!

König (auf Banga).

Erst warsst bu, allein bu fehltest, Dann schoß er, die Schlange lag! In der Sinnenkraft Bergehen Hab', wie träumend, ich's gesehen. Du standst hier, und er stand dort Und war bleich und schien viel kleiner: Wohl gebückt zum Burf sich neigend. Wo auch blieb der braune Mantel?

Banga.

Irgend dort wohl in ben Strauchen.

Rnflau (leife).

Banga, Banga!

Janga. Muth! nur Muth! König.

Run genug, und damit gut! Dort auf jener Klippe Zinnen Soll ein Tempelbau beginnen Dem, der waltend niederblidt, In der Noth den Retter schidt. Tochter. komm.

> Gülnare (zu Rustan). Du folg uns bald!

(Gehend und vor der getödteten Schlange zurückschaubernb).
D, des Anblicks Nachgewalt
Uebt von Neuem seine Mächte.
D, verzeih es dem Geschlechte,
Das der Seele Kraft bezwingt,
Kindisch solche Schauer bringt.

König.

Reich' ben Urm ihr, gib bie Rechte.

Gülnare.

Bor bem Tobten schute mich; Lebt' es noch, ich zagte nicht. (Sie flüht fic auf Ruftans Arm. Alle bis auf Zanga ab.)

Banga (ihnen nachschauenb).
Das geht gut, bei meiner Treu!
Das Prinzeßchen hat gefangen.
That zwar noch ein Bischen scheu, Kämpst noch Stolz mit dem Verlangen. — Wie sie fest an ihm sich hält.
Nun ein Graben. — Hupp! gesprungen! - Ha, sie gleitet, strauchelt! — fällt? —
Nein, er hat sie rasch umschlungen.

Jene Schlange mein Gefolg', Reine Wehr als meinen Dold.

Banga.

Seht, hier liegt er noch am Boben, Reich besetht mit eblen Steinen. (Er hebt ben Dolch auf und gibt ihn feinem Geren, ber ihn bem Ronige überreicht.)

> König (mit ablehnenber Ceberbe). Bahl', was mein ist, zu dem Deinen! Bahlt' ich mit so armen Steinen So beglückenden Erfolg? Dort kam ich, und dort die Schlange, Diefer Mann —

(Muf Ruftan geigenb.)

Banga (am Boben ben Plag bezeichnenb). Hier ftand er, hier.

Bonig.

Rein, bu irrft; er ftanb bort oben, Eingehüllt im braunen Mantel.

Ruffan.

Banga! Banga!

Banga. Beißer Tag!

Ronig (auf Banga).

Erst warfit bu, allein bu fehltest, Dann schoß er, die Schlange lag! In der Sinnenkraft Bergehen Hab', wie träumend, ich's gesehen. Du standst hier, und er stand dort Und war bleich und schien viel kleiner: Wohl gebüdt zum Burf sich neigend. Bo auch blieb der braune Mantel?

Banga.

Irgend bort mohl in ben Strauchen.

Unffan Ceife).

Banga, Banga!

Banga. Muth! nur Muth!

Ronig.

Nun genug, und damit gut! Dort auf jener Klippe Zinnen Soll ein Tempelbau beginnen Dem, der waltend niederblidt, In der Noth ben Retter schickt. Tochter, komm.

Gülnare (qu Mufian).
Du folg uns bald!
(Cebenb und vor der getöbteten Schlange zurüclichaubernb).
D, des Anblicks Nachgewalt
Uebt von Neuem seine Mächte.
D, verzeih es dem Geschlechte,
Das der Seele Kraft bezwingt,
Kindisch solche Schauer bringt.

gönig.

Reich' ben Urm ibr, gib bie Rechte.

Gülnare.

Bor bem Todten schutze mich; Lebt' es noch, ich jagte nicht. (Sie flügt fic auf Ruftaus Arm. Alle bis auf Janga ab.)

Banga (ihnen nahschauend). Das geht gut, bei meiner Treu! Das Brinzeßchen hat gefangen. That zwar noch ein Bischen scheu, Kämpst noch Stolz mit dem Verlangen. — Wie sie fest an ihm sich bält. Nun ein Graben. — Hupp! gesprungen! - Ha, sie gleitet, strauchelt! — fällt? — Rein, er hat sie rasch umschlungen. Nichts so köstlich in der Welt, Als wenn Eins das Andre halt.

Ruftan (zurücksommenb).

Banga, Banga! ich bin felig!

Ei, es geht? nicht mahr? es geht! Ruftan.

Und nun komm! Dort beinen Bündel, Wirf ihn in den nächsten Fluß. Richts laß unsern Stand verrathen, Wir sind Kinder unsrer Thaten, Und nach auswärts strebt der Fuß. Komm nur, komm!

Banga.

Doch früher, Herr,

Laßt die Gegend uns burchspüren, Ob nicht jener Mann vom Felsen —

Ruftan.

Banga, ich hab's überdacht: Jener Mann war kein Lebend'ger; Bote einer höhern Macht, Kam er in bes Schredens Nöthen, Um zu treffen, um zu tödten, Und entschwand, da er's vollbracht.

Banga. Run, der Dank mar' abgemacht.

Ruffan.

Laß ihn Mensch auch sein, wie wir, Kommen und sich stellen mir; Will mit Gold ihn überhäusen, Fülle auf ihn niederträusen, Groß ihn machen, groß und reich, Wenn auch nicht bem Geber gleich; Stellen auf bes Glüdes Zinne.
Und wer wirft mir Unrecht vor?

Janga, denn mas it geneune.
In nicht Lie mas er verir:
Laf ihn tinn fie gene Tar
Bintent dann nach beie fie neuten:
Man gibt Golt mit ierden him vertei.
Nan gibt Golt mit ierden himer.
Und er geht, wie er gezahet:
Ood bei mir, mit mit wir wert's andere:
Unerflärt ein dunfles Eirras
Bog des Baiers, jog der Lochter —
O, des Beibs voll bedrem Sinn! —
Beider Blide nach mir din.
Gleich gilt nicht von gleichem Scheine,
Und ich nehme nur das Meine.
Komm und fort, dem Glüde nach!
Heut um's Jahr ist auch ein Lag.

Banga.

herr, ach herr!

Ruffan. Was ift'

Langa

I. iginer

Ruffan.

Ha! wie mir's im Tiefsten graut!

Janga.

's ift Derfelbe, beffen Speer Jenes Thier, vom Jelsen ber

Ruffan.

Unbeit nie bein Rocher leet?

• "

Der Mann bom felfen

(ift einige Zeit, unbeweglich vor fich binichauend, auf der Moodbant gefeffen, jest neigt er fich jur Quelle und trinkt).

Banga.

Berr! er lebt, ift leibhaft, trinft!

Ruffan.

Meines Traums Gebäude finkt!

Zanga! —

Zanga.

Herr!

Ruftan (bie Sanb am Tolche).

Ift's nicht Demin,

Der Berweichlichte, Bermöhnte,

Der mich jungft beim Jagen höhnte?

Banga.

Ceht boch nur ben Bart, bas haar.

Ruffan.

Du haft Recht, und es ist wahr. Aber erst nur glich er ihm. Jeder Blick, mit neuer Lüge, Beigt mir anders seine Züge. Was je gräulich und verhaft,

All in fich fein Anschaun faßt.

(richtet fich empor, legt ben jufammengefalteten Mantel uber ben Arm und macht fich gefaßt, quer nach bem hintergrunde ju, fortjugeben).

Banga.

Schaut, er geht.

Ruftan.

Richt fo! Und halt!

Steht mir Rebe! Wohin geht 3hr?

Der Mann vom felfen (mit flanglofer Stimme).

Sin nach Sofe! por ben Thron-

Ruftan.

Bas bort suchend?

Der Mann vom Feifen. Meinen Lohn.

Huffan.

Lohn? Bofür?

Der Mann vom Felfen (auf bas erlegte Thier zeigenb). Für meine That.

Ruffan.

Deine? - Meine! - Unfre That!

Der Mann vom Felfen. Arme Schüpen! Sa, ha, ha! Lernt erft treffen! Arme Schüpen!

(Bum Fortgeben gewendet.)

Halt, noch einmal! Er, ber König, Dankbar dir, für bein Bemühn, (ben Dolch bes Königs aus bem Gürtel giehenb) Sendet dir bieß edle Kleinod, Diesen reichbesetzten Dolch, Wo bes Demants klares Scheinen —

Der Mann vom Felfen. Bahlt Ihr mit fo armen Steinen So begludenben Erfolg?

Ruffan.

Run, ber Dold hat eine Spige, Sie auch gabit.

Der Mann vom Felfen. Gi ja! Ja boch! Ruffan.

Schenfal! Teufel! Gräufich Unthier! Bieh nicht beine grimmen Fraten, Denn ber Dolch in meinen Hanben Budt und mahnt mich, rasch zu enben. Banga! Banga.

herr?

Anfan. Sieh bin! Nur bin! er nicht Osmin?

Bleicht er wieder nicht Demin? Benn er grinfet, wenn er lacht.

Banga. Kaffung, Gerr! und fühl bebacht!

Huffan.

Run, es sei! ich will mich fassen. Mensch, was willst bu? was begehrst bu? Geizest du nach Reichthum, Schähen? Will bich in ein Goldmeer sehen, Gießen aus ob beinem Haupt, Was die Welt das Höchste glaubt: All bein Bünschen, bein Verlangen, Ch's zu teimen angefangen, Soll's verwirklicht vor dir stehn, Sollst bu's reif in Garben sehn.

Der Mann vom Felfen, Langes Rinnen trübt die Belle; Ich trint gerne aus ber Quelle,

Ruftan (vor ihm niederflürzend). Sieh mich benn zu beinen Füßen, Sieh ein flehendes Geschöpf. Heut zu allen fünft'gen Tagen hat bes Glüdes Stund' geschlagen; Geh und schreite über mich, Tritt ein Dasein unter bich!

Der Mann vom Felfen. Willft mit Andrer Thaten prablen? Willft mit frembem Golbe gablen? Glud und Unrecht? Luft'ger Wahn! Ruhm' bich Deß, was bu gethan. (Er geht nach bem hintergrunde, indem er ben Mantel wieber um die Schultern wirft.)

> Rustan (nach vorn tommenb). Er hat Recht, und ich will fort. Banga! tomm! wir kehren heim. In der Nahverwandten Mitte Sei das Glück der ersten Schritte, Sei die Schmach — Und bennoch! — Nein! Nein, es darf, es soll nicht fein!

> > Der Unbekannte

(ift ben Steig, ber jur Brude führt, hinaufgefdritten). Ruftan (folgt ibm).

Unmensch, halt! Richt von ber Stelle! Diese Brude wölbet sich Als bes Gluds, ber Hobeit Schwelle, Sei es bir, sei es für mich. Unmensch, halt!

(Er hat ben Mantel bes vor ihm Sinfdreitenben gefaßt.)
Der Mann.

's ift nur mein Rleib.

Ruffan.

Run, ber Gerr ift auch nicht weit. Salt! 3d, ober bu!

(Er faßt ibn an.) Der Mann.

Nicht ich!

(Sie ringen auf ber Brude.)

Ruftan.

Sein Berühren ift Entmannen, Zanga, Zanga, rette mich!

(Der Frembe brangt Rufian bis fart an ben Ranb ber Brude, im Begriff, ibn binabguftirgen.)

Ruftan.

3ch erliege!

Janga.

Braucht den Tolch!

-

Braucht ven Tolch! Ihr seib bemaffier.

Fer Fremde

Bank nun mein!

Enfan.

Noch nicht! noch nicht!

(Er hat ben Dolch gezogen und fibfit ihn nun bem Fremben in die Benft.)

Bet fremite (auf ber Briide nieberfintenb).

Blutig! Blutig! Schwarzer Tag!

Auffant (von ber Sobe berabitommenb).

Banga! Banga! Lebt er? bin ich?

Janaa.

herr, Ihr feib! Und feht, er blutet.

Anftan.

D, bag ich's gethan! Entfeten!

Ber fremde (balb empargerichtet).

Kinderjahre! Kinderjahre!

Folgt ber Unschuld Leichenbahre!

(Aurndfintent.)

Rustan, Austan! Mirza, Austan!

Anfan.

Banga, schnell! Sieh, ob noch Rettung,

Ob noch Hulfe möglich. Gile!

Ber fremde

iber fich im Tobestampf auf ber Brüde gewilzt, fturgt jest in bie Flutt). Banga.

Herr, ju fpat! Ihn bat die Fluth.

(Bu Ruftan, ber, bie Ganbe vord Geficht gefchlagen, baftebt.)

Schlimm genug und bennoch gut;

Wenn nicht er, wart 3hr verloren.

Unftan.

D, und war' ich nie geboren!

(gernerfcall)

Zanga.

Berr, nur Faffung! Faffung! Muth!

Fall der Nothwehr. — Hört, man ruft uns. Seht, man kommt. Nun ausgehalten!

Ein Rammerer tommt bon ber linten Seite.

Aammerer.

Herr, bes Königs hohe Gnaben Laffen Euch zur Heimkehr laben Und zum Heereszug bemnächst. Dort sie selbst.

Der Ronig und Gulnare erideinen im Sintergrunde auf ber Anhöbe, rechts an ber Brude.

> König. Nun, Rustan? Folgt Ihr?

Rufan.

hoher herr, ich bin bereit.

(Bu Zanga.)

Nun gilt's fallen ober fiegen! Ausgebauert und — geschwiegen!

(Inbem er fich jum Geben wenbet und bie Borner von Reuem ertonen fällt ber Borhang.)

# Dritter Mufgug.

Offener Plat in Samarkand. Die ersten Conlissen des Borgrundes bilden eine zeltartige Estrade, deren hintere Borhänge offen sind. Rechts ist ein Sopha pon Kissen angebracht, nach oben mit einem Balbachin, nach rüdwärts mit einer herabhängenden Draperie geziert. Daneben ein Tischen. Gegentiber, auf der linken Seite, ein größerer Tisch, dunkelroth behangen.

Der Blag bon aufen ift mit Boll beiberlei Gefclechts befeht. Jubelruf, friegerifche Dufit, Truppenaufguge.

#### bolk.

Beil bem Sieger! Beil bem Ronig! Ruftan! Ruftan! - Soch Gulnare!

Der Konig tommt, ju beiben Seiten Ruftan und Gulnare an ber hand führend. Reichgetleidete Große hinter ihm. Sie geben in bem Raume außer bem Zelte quer über bie Bubne und auf der finken Seite ab.

Banga

(burd bas Bolt tommenb, ju Denen, bie am Gingange bes Beltes fieben)
Blat ba! Blat! Ich bin vom Saufe.
(Er fommt nach vorn.)

Run, bei Gott! Das geht vortrefflich! Unser Rustan wirste Bunder. Tritt hervor aus jenem Wald, Und ber Auf der That durchschallt Rings das Land nach allen Seiten. Rieber von ben Bergen ichreiten Sirten, jest zum erften Dal. Bolfer obne Dan und Babl. Die fich fammeln, bie fich ichagren Um ben Retter in Gefabren. Und ber Weind, er ftebt verblufft; 3bm, ber fam gu leichtem Rrieg, Duntt ber Rudgug jest icon Sieg. Raid wir nad, und weit und weiter! Soon find banbaemein bie Streiter. Da fiebt Ruftan jenen Chan, Der fo überftolg getban. Sprengt auf ibn, - gwar, wie mich buntt, 3ft bas juft ber Buntt, ber bintt: -Ruftan fturgt. Allein, mas thut's! Unfre Bolfer, boben Muths, Geben bange Ameifel ichmeben Db bes Gubrers theurem Leben. Dringen nach und - fabit bu's nicht! Balb tein Weind mehr im Genicht. Alfo fich's begeben bat; 3d bin felbft bas Beitungsblatt, Schwarz gefommen icon gur Erben. Darf's nicht erft burd Lugen werben.

Da kommt Rustan mit dem König, Thut schon vornehm, blidt schon stolz. Ei, umgüldet's nur ein wenig, Dünkt sich Ebelstein das Holz.

Der Ronig und Ruftan fommen.

fonig.

hörtest bu? vernahmst bu? sahst bu? Ihres Mundes freundlich Laceln, Ihrer Rebe Commerfacheln; Rüblteft bu ben Drud ber Sanb? 3a. Gulnare, meine Tochter, Sinnt nicht langer Wiberftanb. Freude. Monne fonder Bleichen! Ibre Sand will fie bir reichen; Und mas an bes Tobes Thoren 36 mir felber jugefdworen, Und was Racht bisber verbullt. Glangend, berrlich wird's erfüllt. Du, an meiner Tochter Geite, Sikeft auf ber Bater Thron, Breiteft aus in alle Beite Mit ber Rriegstrommete Ton Diefes Landes Dacht und Rubm, Noch por menia furgen Tagen Stolzer Nachbarn Gigenthum. Und fie gittern und fie beben Bor bem Draun ber ftarten Sanb, Und bes Ruhmes Gaulen beben Soch ben Thron von Samartand. Sieh bieg Land, es ift bas beine, Sieh mein Gelbft, es folgt bem Lanb; D, bes fel'gen Abends Scheine, Da ich bich, ben Retter, fanb! (Gr fest fic.)

3d bin mub, bringt mir zu trinken; Selbst bie Freude schwächt die Kraft. Alles scheint mir zuzuwinken: Thu, was neu bas Alte schafft!

Gebt mir Wein, die Bunge lechzet, Und verschließt bes Beltes hullen; Freuden, wie fie mich erfullen, hegt man gern bei fich allein.

(Banga gibt ben Auftrag. Man geht um Bein. Die Borbange Des

Ruffan.

Wenn auch Das, was ich gethan, Boll und wirklich Lohn erheischet, Doch so übermäß'ge Gunft —

König (aussehend).
Laß du über dem Geschick,
Auszugleichen Werth und Glück!
Wär's Verdienst denn, wenn der Regen
Niederträuft auf unsre Flur?
Ist Verdienst es, wenn der Leu,
Neich begabt und start und frei,
Heich begabt und start und frei,
Hineilt auf des Wildes Spur;
Wenn die treißende Natur
Aus der Gaben Reichthum spendet,
Achtlos, wer ihn zu sich wendet?
Auch der Zufall will sein Spiel.
Nimm, was dein; und scheint's zu viel,
Dieses als zu viel Erkennen

Eins nur ist noch zu bericht'gen: Rustan, Alle, die ich fragte Ringsum aus der ganzen Gegend Nach den Eltern, die du nanntest, Nach den Deinen, deiner Abkunft, Riemand will die Namen tennen Und den Stamm, das Bolf, den Ort.

Macht bich werth, es bein zu nennen.

Banga.

3ft's boch auch ein fleines Boltchen, Seiner Heerden Bucht ergeben, Und ba fie nomabisch leben, Rommt's heut an, zieht morgen fort.

Ruffau.

Dann, o herr, wenn erft bas Bas Des Beidehnen flar und beutlich,

Foricht man viel noch binterber Um bas Wie und um bas Wer?

#### giste.

Du haft Recht! und wer and immer: Bift du immer doch Derfelbe, Der mein Land, mein Bolt befreit, Der an jenem grausen Morgen Meiner Tage Rest geborgen, Dessen Muthe, dessen Schlag Jenes Unthiers Grimm erlag. Bist Derselbe und bist's nicht; Und wenn nicht, mir so viel theurer, Als mir theuer dieß dein Selbst.

Benn ich dich so vor mir sehe, Hoch gewachsen, stark und kühn,
Mit der hellen, klaren Stimme,
Freu' ich doppelt mich und dreisach,
Daß du anders, als ich damals,
In der Sinne wirrem Banken,
Mehr ein Bahnbild der Gedanken,
Meines Retters Bild gesehn.
Du schienst damals klein und bleich,
Eingehüllt in braunem Nantel,
Und die Stimme scharf und schneidend.

(Man hört aus der Ferne Gemurmel von Stimmen, dazwissen klagend

## ausgestoßene Laute.) König.

Belch Geräusch? Seht zu, was ist.

(Es geht Jemand.)

Biderlich stört's meine Rede,
Und dazwischen Klagetöne,
Fast wie jene — (Zu Rustan.) Barst du damals

Auch mit Diesem ganz allein?

(Auf Janza weisend.)

War kein Dritter, war kein Andrer Neben dir?

> **Rnstan.** Nur er und ich.

> > Könia.

Eine Stimme, bumpf und schaurig, Die ich früher schon gehört, Sonst im Leben schon vernommen, Schien ba in mein Ohr zu kommen, Wie ich lag von Angst bethört. Du standst bamals —

Ruffan.

Berr, am Felfen.

Banga.

Dben, oben auf bem Felfen.

König.

Oben, recht! Je mehr ich finne, Um so widerlicher wird's. Auf dem Felsen, klein und bleich, Eingehüllt in braunem Mantel, Und die Stimme —

(Die vorigen Rlagelaute wieberholen fich.)

König.

Pfui, des Lauts!

Schafft sie fort, die ekle Stimme, Die Erinnerung mit ihr.

(Ranga geht ab.)

(Gin Diener bat Bein gebracht.)

Rouiq.

Hier ist Wein. Komm, laß uns trinken! Weg es waschen, dieses Bild! Was ich damals dumpf geträumt, Lieblich hat's den Platz geräumt Dem Erfreulichen, dem Wahren. Wo sich Götter offenbaren, Ründigt sie ein Schauber an,
Daß, wenn ein die Mächt'gen fahren,
Schon die Bforten aufgethan.
Hier ist Wein. Romm, laß uns trinken!
Und noch diesen Abend sollen
Laute Zimbeln und Trommeten
Hoch von dieser Beste Thürmen
Es in alle Lüste stürmen,
Daß du Erbe mir und Sohn.
Ja, du Edler, ja, du Guter,
Schutzgeist, Lebensretter du,
Sieh, dein Bater trinkt dir's zu!

Indem er ben Beder emporhebt und Ruftan fic bor ihm auf ein Ante nieberläßt, tommt ganga eilig jurud; hart hinter ihm ein Rammerting.

Ronig (einhaltenb).

Bas begab fich?

Banga (zu Ruftan teife). Herr, nur Muth!

Ronig.

Soll ich langer noch erwarten -?

Rammerling.

Berr, bie Stadt beinah in Aufruhr.

Konig (ben Becher abgebenb). Aufrubr? Thorbeit! Und warum?

Rammerling.

herr, bie Wellen bes Tichihun, Die an unfern Mauern nagen, haben auf ben flachen Sand Gines Mannes Leib getragen, Der burch Morb fein Enbe fanb.

Ronig.

Lagt fie bas bem Richter flagen.

Rammerling.

Und ber Mann, er ward erkannt Als Derfelbige mit Jenem, Den, aus beiner Kammrer Schaaren, — Rie hat man den Grund erfahren, — Du vorlängst vom Hof verbannt.

König.

Wohl, ich weiß. — Doch biefe Laute, Schaurig, wibrig, wirren Rlanges —?

Rammerling.

herr, es ift fein alter Bater, Den bu kennst, ber stumme Mann; Eine Schrift in seinen hanben, Fleht er um Gericht bich an.

Aonig.

Bohl, es fei ihm, boch er schweige! Rustan!

Ruffan.

Serr ?

Ronig.

Du tannteft nie Jenen Mann, ber nun getöbtet?

Ruffan.

herr, fo meinft bu -?

König.

Run, nur Gutes.

Doch die Stimme, beren Klang Damals mir zu Ohren drang, Als du mich befreit beim Jagen, Schien des Manns, der nun erschlagen. Es kommt näher, wächst im Raum, Wie ein halbvergesner Traum. Und wen klagt man an als Thäter? König.

Du zögerft?

Kämmerling.

Wag' ich's?

König.

Sprich!

- =

Wen zeiht man bes Morbes? Kämmerling.

Did!

Könia.

Mich? Ha, Thorheit und Berrath! Richt nur Ein Sinn fehlt bem Alten, Alle feblen in der That.

Aue fegien in ver Lyat.

(Die Borhänge auseinander schlagend.)
Komm herein, du Mann der Thorheit,
Stumm an Zunge, an Berstand!
Und beweise deine Klagen
Oder stirb von meiner Hand!

Der alte Raleb, grau gelleibet mit schwarzem Ueberwurf, weißem Bart und haar, tritt, von Rarlhan geleitet, eine Schrift emporbaltenb, ein und wirft fich vor bem Rönige nieber, wobei er, nach Art ber Stummen, unartifulirte Laute ausflögt.

Rönig.

Richt berühre meine Kleiber, Bis bu Wiberruf gethan.

Banga (leife).

herr, was bunkt Euch?

Ruffan.

Barr' und ichweig!

Banga.

Diefen Mann fab ich fcon früher. Gleicht er nicht -?

---

Ruffan.

Ob auch! Wem immer!

Laß uns boren, mas er bringt.

Rönia

(bem ber Alte eine Schrift emporgereicht hat). Bas foll ich mit biesen Zeilen? Zorn quillt mir im Auge heiß.

(Bu bem Führer bes Greifen.)

Bift bu Giner, ber ba weiß -?

Rarkhan.

Seinem Hause nah verwandt.

König.

Run, fo fprich, mas bir befannt.

Rarkhan.

Bas man sagt, nicht, was ich meine. Jenen Tobten, dir bewußt, Fanden wir im Abendscheine, Einen Dolch in seiner Brust; Und der Dolch — er war der deine.

König.

Mein Dold? Die?

(Seinen Dold halb ziehenb.) Hier ist mein Dolch.

Larkhan.

Jenen Dolch, ben bu beim Jagen Bflegtest in bem Gurt zu tragen Und auch trugst zu jener Zeit, Da ein Bunder bich befreit.

König (zu Austan tretend, halblaut). Rustan, dir gab ich den Dolch, Der im Wahnwiß der Gesahr Meiner Hand entsallen war. Bring ihn her! Gib mir ihn wieder! — Du entsärbst dich? — Rustan! Rustan! Jener Mann, den sie beschrieben, Ward durch mich vom Hos vertrieben, Weil sein Trachten, frech gesinnt, Sich erhob zu meinem Kind. Also benn bein Rebenbuhler!
Rustan! Austan! — Und die Stimme, Die von senem Felsen sprach
Und nun austaucht hell und wach,
Sie glich senes Mannes Stimme,
Der nur jest des Mörders Grimme,
Unbekanntem Tod erlag.
Austan, gib den Stahl mir wieder.

Bar's ein Dold mit grunen Steinen?

Mit Smaragben reich befest; Tief im Busen eingetrieben, Wo er graß zusammenhielt Den burchnäßten braunen Mantel.

fonig.

Braunen Mantel? — Stand am Felsen, — Bleich und hager, — du standst seitwärts, Oben er und schoß. — Wer traf? — Rustan, Rustan! — Sprich nicht jett! Nicht ein Wort, bas bich gereuet. Ich will hin, den Todten sehn, Du magst nach dem Dolche gehn.

Alter, folg! und folget ihr!
(Bu Auftan tretend.)
Auf! zerstreue diese Wolke;
Denn Acchtsert'gung schulden wir:
Ich, der Fürst, dem ganzen Bolke,
Du, der Sohn und Bürger, mir.
(Er geht, von kaled und seinem Gesolge begleitet, ad.)

Banga.

Derr, mas nun?

Ruffan.

Das fragft bu mich?

Du? ber fonft fo überreichlich

Mittel wußte, Knisse, Ränke; Der mich bis hierher geleitet, Losgerissen von der Heimat, Mich die Würsel hieß ergreisen Bu des Glüdes falschem Spiel? Dessen Junge Schmeichellaut Ich, ein Thörichter, vertraut, Der mit Lügen und mit Leugnen Mich verlodt, mir anzueignen, Was ein Anderer gethan; Abgelodt mich von der Bahn, Bon der ebenen, geraden, Bon des Ruhmes goldnen Phaden?

# Banga.

Ebnen Bfaben? Schöner Babn! Md, verzeiht zu boben Gnaben, Naft tommt mir ein Laden an. Badre Fauft und ichlichter Beift Forbern auch und bringen weiter. Etwa zu 'ner Fahne Reiter, Giner Sauptmannsftell' jumeift, Läßt mit balbgericonnen Anochen Magre Gnabensuppen tochen: Mber wen es bober treibt, Muf gu Bludes reichern Spenben. Wenn auch ber im Jugweg bleibt, Mag er nur bie Schritte wenben. -36 ftellt' Gud mit Ginem Rud, Sei's im Guten, fei's im Schlimmen, Muf bes Berges bochften Sang, Deffen Mitte gu erflimmen Ihr gebraucht ein Leben lang.

Unfan.

Und nun gabnt ber Untergang! Geittparger, Berte. V.

## Banga.

Bah! Und was ist auch verloren? Wenn Ihr nicht die Schlange schlugt, habt Ihr doch den Feind geschlagen, Allen ihren fünft'gen Tagen Heil gebracht und Sicherheit. Habt Ihr nicht das Heer für Euch? Flüchtet Euch in ihre Reihen, Die Euch fühn gesolgt im Streit; Mag dann dieser König dräuen, Und wer weiß? wer noch gebeut. Her, nur Muth! Dort seh' ich zwei Bon den Führern unsers Heeres. Wie sie lauern! wie sie spähn! Bleibt nur hier und harrt der Dinge, Ich will 'mal sie prüsen gehn.

(Er geht nach bem hintergrunde auf ben Salbtreis von Menfden ju, bie bort gurudgeblieben finb.)

#### Ruffan.

Folg' ich ihm? — benut' ich ellend Die Gelegenheit ber Flucht? Schändlich! Riebrig! Graulich! Graulich!

Richt, daß ich ben Mann erschlug! Hab' ich ihm ben Tob gegeben, Bar's vertheibigend mein Leben, Bar's, weil jener Brüde Pfad, Schmal und gleitend wohl genug, Einen nur von Beiden trug. Bar's, weil er mit gift'gem Hohn Lauernd seine That verstedte Und die Hand erst nach dem Lohn, Dem bereits gegebnen, stredte; Bar es, weil — muß ich's denn sagen, — Er und ich zwei Haupter tragen

Und dieß Land nur Eine Kron. Es geschah. Allein, wenn nicht, Ständ', genüber seiner Tude, Jest ich auf ber Schauerbrude, Es geschähe jest wie ba. Doch, daß nach durchsochtnem Krieg, Da mein Stern zum Scheitel stieg, Ich, verklagt, soll Antwort geben Ueber ein so niedrig Leben, Dafür tröstet mich kein Sieg.

D, hatt' ich — o hatt' ich nimmer Dich verlassen, heimisch Dach, Und den Taumelpfad betreten, Dem sich Sorgen winden nach. hatt' ich nie des Aeußern Schimmer Mit des Innern Werth bezahlt Und das Gautelbild der Hoffnung Fern auf Nebelgrund gemalt! Wär' ich heimisch bort geblieben, Wo ein Richter noch das herz, Wo tein Trachten ohne Lieben, Kein Bersagen ohne Schmerz!

Has mir anbeut bas Geschick?
Diese Stadt mit lauten Gassen,
Eines Reiches fürstlich Glüd?
Bornach heiß mein Bunsch getrachtet,
Leibhaft, wirklich schau' ich's an,
Und beim Griff ber Hand umnachtet
Mich ein gautelhafter Bahn?
Standen nicht der Borzeit Helden
Oft auf gleicher Zweiselbahn?
"Thu's!" ließ Geist und Muth sich hören;

"Thu's nicht!" rief bas Herz sie an. Und sie ließen sich bethören, Um ben Zaubrer war's gethan; Ober thaten's, und wir schwören Nur bei Dem, was sie gethan.

Ich will harren, ich will bleiben, Gähnte weit des Todes Schlund; Und wer's wagt, mich zu vertreiben — Stehe fest auf seinem Grund! (In einer Definung des Halbkreises, den die in der Ferne stehenden Wenschen bilben, wird Zanga sichtbar.)

Ruftan.

Banga! Banga!

Banga tommt nach born, bon einem grau gefleibeten alten Beib gefolgt, bas einen Becher tragt.

> Banga. Fort, du Here!

Die Alte.

Banga, tomm! gib's beinem herrn!

Banga.

Laß mich, laß mich!

Die Alte.

Bofer Diener!

Sorgst bu nicht um beinen herrn? Ruftan.

Was ist bas?

Banaa.

Beiß ich es felber? ich mit bem Becher,

Sie verfolgt mich mit bem Becher, Rennt's ein Mittel, nennt's Arznei.

Die Alte.

Mohl Arznei! Du bofer Diener! Rimm es nur, gib's beinem herrn.

Banga.

Laß mich, laß!

Ruftan. Wer fendet fie? Die Alte.

Ich mich felbst, mein schöner Gerr. Du bist trant; sieh, bas erfuhr ich. Ruftan.

Arant?

Die Alte.

Gi, Sohn, bebenklich krank! Wie glimmt wild bein dunkles Auge, Wie zuckt gichterisch der Mund! Gib die Hand mir, reich' den Arm, Und ich deute dir dein Fieber.

Lag!

Die Alte.

Bohl trank, anstedend trank! Einer starb schon, der dir nahte, Draußen liegt er auf dem Sand. Und der König fürchtet auch wohl, Daß bein Uebel ihn ergreise; Darum harrt er, weilt mit Vorsat, Will dir Zeit, mein Söhnlein, geben, Zu entweichen, zu entssliehn.

Ruftau.

Banga!

Die Alte.

Run! Rur nicht verzagt! Sieh, mein Sohn, hier ist ein Mittel, Sieh ben glimmernd schäum'gen Saft: Kaum benett er beine Lippen, Sinkt die Brandung ebbend nieder, Lösen sich die müden Glieder,

Schweigt ber Schmerg, erlifcht ber Tag, Burne bann, mer gurnen mag!

Bullan.

Braulid! Graulid!

Die Alte.

Gi, ich feb' mobl.

Did eridredt bes Trantes Unblid. Beil er gar fo braufent gifcht. Gi, bas gibt fich, ei, bas legt fich, Bie Begeifterung ber Jugenb. Much, mein Cobn, in Bein gegoffen, Birft ein Tropfen wie bas Bange. Sier ftebt Bein. Sa, und ber Beder, Sieh! wie gleicht er bier bem meinen. Run, ich mifche bir ben Trant.

(Sie nabert fich bem Tifchen neben bem Rubebette, auf bem bes Ronigs Becher flebt.)

Ruftan (fie anfaffenb).

Salt! - Und Banga! - lag ben Borbang -Lag bes Beltes Borbang nieber! (Ranga giebt ben Borbang, er folieft fic.)

Die Alte.

Si, bi, bi! Warum ben Borbang? Barum Deden benn und Sullen, Benn wir Rechtes nur erfullen? Gi, bu möchteft wohl ben Trant, Aber auch, baß man bich gmange! Gi, ich gwinge Niemand, Cobn! Bietenb reich' ich meine Gaben, Wer fie nimmt, ber mag fie baben. Und fo ftell' ich bin ben Becher, Der bich reigt und ber bich ichredt; Birb bein Uebel, Cobnlein, ichlimmer, Weißt bu, mas bir Seilung medt. Doch nicht bloß an bich gebunben,

Undern auch hilft bieser Trant, Macht die Kranken schnell gesunden, Die Gesunden freilich krank. (Sie hat den Becher auf den links fledenden Tisch gestellt.) Run, mein Söhnlein, Gott besohlen! Ohne Abschied, ohne Dank!

Ruftan

(ber mit gefenttem Saupte finnenb im Borgrund geftanben, fabrt jest empor und fast bie Mite an).

halt! und nimm jurud ben Becher, Rimm jurud ihn, beinen Trant! (Er ergreift ben auf bem Tischen rechts fiebenben Becher und brudt ihn ber Alten in die Hand.)

Die Alte.

Si, bi, bi! Saft bich vergriffen! Dort fteht er, ber eble Trank; Das hier ift ja Saft ber Trauben. (Sie trinft.)

Wie das labt! — wie das erquidt!

(Den Becher umwendend.)

Leer und aus! — Run, dir zum Heile!
Und den Becher mir zum Lohn.

(Sie stedt den Becher in ihr Gewand.)

Wohlgemuth, mein theurer Sohn!

Richt die Hand vors Aug geschlagen!

Was dir kommt, das mußt du tragen,

Cine Leiche, auf dem Thron.

Bist nun deines Schickfals Meister,

Sprichst ein Wort im Rath der Geister.

Hord! man fommt! Aun, ich will geben. Unbesorgt! Sie sehn mich nicht. Ob gleich Alle zu mir fleben, Scheut boch Jeder mein Gesicht. Sieh bort offen eine Spalte In des Zeltes bunner Band;

Trägft bein eigen Loos bavon.

ment group to do 9 feet mate , ment beatte

Same Comes demps; Bergung

The state of the s

with the same of the same

2 - 2 - 1

g eifen Z. eppfchmar.

. Herape Beatt

Set of a set of the se

and the second s

4.40

and the state of t .. han ... (Employthid

The state of the state of the

Ruftan.

Schlecht versteh' ich mich auf Rleiber; Doch'auf Waffen qut, bu weißt's.

Könia.

Run benn: tennft bu biefe Baffe?

Ruftan.

Wohl; es ift berfelbe Dolch, Den du einst verlorft beim Jagen.

Rönig.

3ch verlor? Den ich bir gab.

Ruftan.

Ja, nachdem du ihn verloren Und ich ihn gefunden, Herr; Wie ihn wohl ein Andrer fand, Als ich selbst ihn drauf verloren.

König.

Du verlorft ihn?

Ruftan. Wobl.

König.

Ein Anbrer

Fand ihn?

Ruftan. Also scheint's.

König.

Und that

Jener Andre das Berbrechen, Das laut aufmahnt, es ju rachen?

Ruftan.

Laß mich, Herr, von Dem nur sprechen, Was ich selber that und weiß.

König.

Und der Mantel?

Ruffan.

Berr, ich fagt' es: Schlecht verfteb' ich mich auf Rleiber.

Aönig.

Doch bie Buge jenes Tobten, Sie find auch bes Mannes Buge, Der mich auf ber Jagb befreit.

Ruffan.

Du warft bamals taum bei Ginnen, Erft nur haft bu's felbft befannt.

Ronig

(ble Schrift emporhaltend, ble ihm ber alte Raleb gab). Und die Schrift hier fagt so Bieles; Beigt, wie bem so graß Berblichnen Hobes Unrecht ich gethan.

Ruffan.

Thatft bu bem Berblichnen Unrecht, Thu nicht Gleiches bem Lebenb'gen. Bas foll mir bie tobte Gerift? Lag bir meine Thaten fprechen! Ber ichlug jene blut'ge Golacht. Die bir Seil und Giea gebracht? Ber befestigte bie Rrone, Salb von einem Reind geraubt. Bieber bir auf beinem Saupt? Dantft bu's nicht, wenn bu noch brauft, Dem Bebrobten, mir, jumeift? Sa, ich find' es mobl bequem. Daburd fich ben Dant gu fparen, Dag bem Retter, bag mir Dem, Durch ben Seil uns wiberfahren, Baufen auf bes Bormurfs Laft, Den Berechtigten mit Laden Bum Berpflichteten und maden.

König, mir gib erft mein Recht! Bas geschehn an jenem Anecht, Laß uns fünftig sehn und rächen; Jest erft halte bein Bersprechen, Gib, was du mir zugesagt!

### Ronig.

Salt! Bas bamals ich verfprach, Bogen anbre Grunbe nach! Ber mein Sodftes fein will febn , Dus, ein Reiner, por mir ftebn. Reine bich por meiner Mact! Noch bat Niemand es erfahren, Das bid brudet für Berbacht. Beit geb' ich bir biefe Racht. Dit bir felbit gu Rath gu figen, Bas bir frommen mag und nugen. Mber bricht ber Morgen an. Ohne bag bu's bargethan, Samml' ich einen anbern Rath Mus ben Beften meines Seeres: Der foll figen und enticheiben, Ber im Recht ift von uns Beiben.

(Er wenbet fich von ihm; zu Kaleb:) Alter, fomm! ich will nun lesen Deine Schrift, so weit fie geht; Bas bein armer Sohn gewesen, Zeigt sie beutlich — nur zu spat.

(Um Sopha rechts ftebenb.)

Doch erft geh nach Licht und Bein, Es wird bunkel, und mich durftet. Hier ließ ich, ba erst ich ging, Stehen einen vollen Becher, Einen Becher Freudenwein; — Sog ihn benn ber Boben ein? Swar die Freude ist vergangen, Und verging benn auch der Wein? Stuftan bat ergrimmt das über den Becher auf dem Tifche links ausgebreitete Tuch hinweggerissen.

Ronig.

Doch, bort steht er! — Wie er blinkt, Freundlich mir entgegen winkt! Ach, was ist seitbem vergangen, Seit mein Mund an dir gehangen! Banga, geh nach Licht.

(Zanga geht ab.) Du, Alter.

Bring mir her dort jenen Becher, Jenen froben, holden Wein! Uch, vielleicht, daß von dem Glück, Das in mir, als ich getrunken, In den Kelch ein Hauch gesunken, Und er gibt ihn nun zurück.

Bring ben Becher! bring ben Bein! (Er hat fic auf bas Copha geftredt. Der alte Kaleb geht nach bem Becher auf bem Tifch lints. Da er ihn bereits ergriffen, faut ihm Muftan in ben Arm.)

Ruffau.

Ronig, trint nicht!

König.

Ruftan.

Richt aus bieses Mannes Hand, Der burch schlau erbachte Lügen Ab mir beine Gunft gewandt Und ber töbten kann, wie lügen; Richt aus bieses Mannes Hand!

fonig.

Mobig fei bu nur gur Stunb! Bas er fprad -

(bie Schrift in feiner Sanb haltenb) was bier gefchrieben ,

If dem Bahren treu geblieben; Bahrheit sprach sein stummer Mund. Und so nehm' ich mit Bertrauen Das Gefäß aus seiner Hand. Ber wird Allen benn mißtrauen, Beil ein Sing'ger nicht bestand?

Ruffan.

Bohl benn! fei's jum Glüd gewandt! (Er lagt ben Alten los, ber ben Beder bem Ronige bringt.)

fionig.

Mustan, sieh bier diesen Becher, Den ich erst dir zugetrunken, Erst als Erben und als Sohn; Sieh, ich halt' ihn jept noch immer Mit versöhnlichem Gemüth.
Dünkt es gut dir, aufzuklären, Was geschehn, was du gethan; — Zwar nicht mehr als Sohn und Erbe, Da reicht Höhres nur hinan, — Doch mit Zeichen meiner Gnabe, Mit Geschenken reich geschmüdt, Sollst du ziehen deine Pfade, Wie sein Sterblicher beglückt.
Laß den Frieden uns erneuen!

Ruftan! Allen, bie bereuen!

Anfian (vor fich bin). Profit! wen's zuerst gereut! (Er wendet fich ab.)

Da ber Ronig im Begriff ift, gu trinten, öffnen fich bie Borbange bes Beltes, und Zauga tritt ein; hinter ihm Diener mit Lichtern und Wein.

> König. Sett die Lichter auf den Tisch Und gebt bin zu meiner Tochter.

Ich will hier bes Abends Kühle Roch ein Stünden mir genießen; Erst zu Racht erwartet mich! Aber fort mit den Gefäßen! Hier ja sieht mein Freudenwein.

Rie ja trank ich so gewürzten, Feurig starken, schäum'gen, bunkeln; Jugenbähnlich gleitet er Durch die abgespannten Fibern, Und die Luft im Raum erzittert Bon dem sprühend geist'gen Dust! — Röftlich! labend!

(Er trinft.)

Banga (teife). Herr, o fieh! Ruftan.

Schweig!

Banga.

Die Führer auch bes heeres Sind gewonnen, Guch zu Dienste; Ueber Undant murren fie, harren Eurer.

> Ruffan. Nun, ich fomme.

Ebnig.

Geht, ihr Andern! Raleb, bleib!
(Die Diener geben.)
Laß und feben diese Schrift,
Die zerstreuten einzlen Blätter,
Die dein Sohn aus der Berbannung
Rebst der Schubschrift, die wir lasen,
Schrieb dem tiefgelränkten Bater.
Gier stehn Namen, die ich lenne.

horch! und - fcweig! fagt' ich beinah, Doch bu fcweiaft ja jest und immer.

(Ruftan ift, ben Uebrigen falgend, bis ju bes Zeltes Ausgang gekommen, bort bleibt er fieben und ibut, laufdend, einige Schritte gurad. Der Ronig liegt lefend auf bem Sopfa, an beffen Geite ber alte Raleb, auf ben Rufen niebergekauert, jubort. Die Lichter auf bem Liche erhellen bie Gruppe. Der übrige Theil ber Bufne ift buntel.)

### Der fonig (liest).

"Un ben Quellen bes Wahia
Leb' ich einsam, ein Berbannter,
Nah bes alten Massub Hause."
Also scheen Beiner Blätter:
"Sah bort Mirza, seine Tochter,
Sie, die Einz'ge, die vergleichbar,
Nahe mindstens kommt Gülnaren,
Meines Herrn erlauchter Tochter."
Wohl erlaucht! Hättst du's bedacht,
Dein Geschick wär' leicht und milde.
(Weiter lesend.)
"Rustan, Rustan, wilder Jäger!
Warum guälst du beine Liebe,

Suchft auf unbetretnen Bfaben Gin noch zweifelhaft Befchid?"

Die hinteren Borbange werben burchfichtig und zeigen in heller Erleuchtung Mirga, mit in bem Schoof liegenben handen vor ber hatte ihres Baters fibenb. Bor ihr fteht ein Greis, in Bestal und Rieibung ganz bem alten Raleb ahnlich. Er halt eine Keine harfe im Urm. Ruftan, ber zusammensabrend einige Scritte zurudgewichen ift, macht, mit beiben Greife zeigend, ihre Aehnlichfeit bemertbar.

#### Ronig (lefenb).

"Schau, sie tommt bir ja entgegen, Sorgt um bich mit frommem Blid. (Wirja's Gestalt exhebt sich.) Rehr zurud auf beinen Wegen, Wenn nicht hier, wo ist bas Glüd?" Ruffan.

Mirza! Mirza!

(Die Erideinung verichwindet.)

Kanig.

Wer ift hier?

Ruffan (vortretenb).

3d, mein Fürft.

Aonig. Und mas führt ber bich? Ruffan.

Rennen bort' ich meinen Ramen, Und ich glaubte, herr, bu riefft.

fionig.

Richt nach bir; boch rief ich Rustan; War's ein Andrer gleich, der sern wohnt An den Quellen des Bahia. Doch, da hier, magst du nur bleiben; Manches steht wohl hier geschrieben, Das du beuten tannst und sollst.

(Ruftan gieht fich gurud.)

Der König (liest weiter). "Auftan, Ruftan! wilber Jäger" — (Ginhaltenb.)

Wird's mir bunkel boch und wirr; Alter, rud' bie Leuchte naber! Schlummer, scheint's, trubt meinen Blid. Noch ein Schluck.

(Er trinft.) Run, fo scheint's beffer. (Er Hest.)

"Ruftan, Ruftan, wilber Jäger, Rebe zurud auf beinen Afaben! Was ift Ruhm, ber Größe Glüd? Sieb auf mich! Weil ich getrachtet Ruch zu Hohem, nach Berbotnem, Freigestellt bas nadte Leben Bebes Meuchelmörbers Dold."

Die Band des Zeltes wird von Neuem burchichened. Es zeigt fich, bell beleuchtet, der Mann vom Felfen. Der braune Mantel hängt nachichleppend über die rechte Schulter. An der linken entblößten Bruft nagt eine Natter, die er in der hand bält.

Rouig (liest).

"Und wenn ich ihn auch zermalme, Wie ber hirt bie Schlange tritt, Bin ich minder tobt?"

(Der Mann vom Felfen macht eine Bewegung mit ber Sanb, als wollte er bie Chlange nach Ruftan ichleubern.)

Ruftan (nieberftfirgenb).

Entfeten!

(Die Erfcheinung verfdwinbet.)

Rönig.

Was ift bier?

(Die Umbange bes Rubebettes jurildfolagenb.) Ruftan am Boben?

Bas gefcah? Sieh, Alter, bin!

(Der alte Raleb nabert fich bem Singefuntenen.)

Ruftau (fich emporrichtenb).

Ift er fort? ha Bauberfünfte! Und boch nur ber Ginne Traum.

och nur der Sinne Traum (Nach rückwäris gewendet.)

Kommst bu immer, wenn's zu spat? Immer, wenn's bereits geschehen? Sieh ben Becher halb geleert, Gang erfullt icon mein Geschid.

fionig.

Mir wird schwül, mein Innres brennt! Aufwarts baumen sich die Fluthen, Alle Tropfen meines Blutes. Bofer Trant! — Bas war im Becher? Ruftan! Ruftan! Bas im Becher?

Hnfan (bebenb).

herr, weiß ich's?

Rönig.

Und bas Gefaß!

Was nur trübte meine Augen? — Das ist nicht berselbe Becher; Frembe Zeichen stehen brauf, Sinnlos wilbe, wirre Zeichen. Wo mein Becher? Rustan! Rustan!

Ruftan

(in bie Rnie fintenb).

Berr, weiß ich's?

Die Alte

(tommt hinter ben Umbangen bes Rubebettes bervor. Gie rollt ben mitgenommenen Beder mit bem Fuße bor fich ber bem Borgrunbe gu).

Si, bi, bi! Lauf, mein Rabchen, Spinn bein Fabchen! Nun und nie!

Sil Sil

(Sie verschwindet hinter den Borhängen.) (Rustan hat sich bemüht, den rollenden Becher aufzuhalten und unter den am Boden liegenden Mantel zu berbergen.)

Ronig.

Beld Geraufd? - Das ift mein Beder; Diefer bier ein unterschobner.

(Er ift bom Bette aufgestanden.) Ruftan, Ruftan! — Heil'ge Götter!

Ift benn Riemand bier? Rein Gelfer? Alter, tomm, fei bu mir Stuge!

(Bu Rufian, ber noch immer mit bem Beder befcaftigt ift.)

Be, umjonft verhüllft bu es, Ewia fichtbar bein Berbrechen

Alter, bilf! Ach, ich vergebe! hort benn Niemand? Gilt nach Aerzten! Rettung! Beiftand! Rache! Sulfe!

(Er fintt am Eingange bes Beltes ben bort entgegen Rommenben in bie Urme. Die Borbange follegen fich fiber ber Gruppe.)

#### Ruftan

(nachbem er einige Male nach bem bor ibm liegenben Becher gegriffen bat, ibn endlich faffenb).

Endlich! Endlich! - Sa, und bort!

(Er hebt auch ben zweiten, neben bem Rubebette liegenben, Beder auf. Die Beder in beiben Sanben wechfelsweise betrachtenb.) Gins und eins!

> (Mit ben Augen am Boben fuchenb.) Wo ift ber zweite?

Eins und eins! Der gweite, mo? Bo ber andre, andre Becher? (Er fintt erfcopft mit bem haut gegen bas Rubebeite.)

Banga fommt.

Banga.

herr! ach, Alles ift verloren! (Ruftan fahrt empor.)

Janga.

In ben Armen brauß ber Seinen Liegt ber alte Fürst, vergehend; Seine Lippen stammeln Worte, Er enthüllt wohl, was geschehen, Was hier vorging, spricht er aus.

Ruftan

(ben Tisch neben bem Sopha von ber Stelle rudenb). Fort ben Tisch hier und bas Bette; Dort hinaus entfam die Alte; Da hinaus entflieh' auch ich.

Banga.

Fruchtlos, benn bier granzt bie Salle

hier im Bege feste Rauern, Dort verwehrt's ein tobend Bolt.

#### Rufen.

Dier hinaus! Mit meinen Jähnen Will ich an der Mauer brechen, Dier mit diesen meinen Armen Einen Rettungsweg zur Fluckt.

### Banga.

All umfent! Denn, bord! man tommt.

#### Zuften.

Kun, is dait dernit dein Moha. Und nann in mid pretien, Janga. Sind von richtelbest nurk in Leib. Lirch de nacht von richtelbest Janga. Und nann Miss och rerbent. in ton, an kange gelich, mi nenkingensom same.

Die Konninge des Peitescheilten für wer weden Seien. Die Saar It wur Monde des herengter Sort effett der dinseren. Mange.

hill things; ihn heen Jennan proge, somme ihn ihn; theen Beter und itt mag ben innenen.

PHI HALL.

gier it Det, jon ar comunnt:

· to B iq ILpi

janga: Temen Doubl hib Baffen:

MILITARE.

gert, u ier john meine Schriebe. Doe im Stanoe tege mein Sawe, Ino ise vachemoranaien Korose

· Lat pla u.

Berg Ber ause Ber weiß: Beis Age

Gülnare (fortsafrend).
Jener greise, stumme Mann,
Der, den Tod des Sohnes rächend,
Ausgestreckt die frevle Hand
Nach des edlen Fürsten Leben,
Seine Helser und Genossen
Ruben nicht, dis sie dem Bater
Mich, die Tochter, nachgesandt.
Iwar der Frevler ist gesangen,
Aber mächtig sind die Seinen;
Man befreit ihn, er kehrt wieder
Und vollendet sein Geschäft.

Ruffan.

Banga! Banga! Spricht fie? Bor' ich?

Gülnare (tnienb). Herr, v ftoß mich nicht zurück! Deinen Namen auf den Lippen, Starb der gute, alte Bater, Gleich, als wollt' er seine Liebe, Sein Bertraun auf deinen Beistand Noch im Abschied von dem Leben Mir als lette Erbschaft geben: "Rustan," sprach er und verschied. Und so stehe Seinsme die Einsame, Berlaßne, Einst bestimmt zu nähern Banden, Nimm sie auf in deinen Schutz!

Gulnare (aufftebenb).

Hörst du? Auch das Heer in Aufruhr! Es rüdt an auf biese Mauern: Deinen Namen nennen sie, Ihren Führer, dich, das Heer. Und das Bolf schaart sich zu ihnen, Alle gegen mich gerichtet, Ohne beinen, beinen Schut!

Bon ter linten Seite, außer ben Borbangen, bringen einige Gewaffnete ben alten Raleb.

Gülnare.

Siehst bu bort ben grauen Mörber? Wie er funkelt, wie er glüht! Beb!

Banga

(bie hand an ben Sabel gelegt). Auf ihn! haut ihn in Stude.

(Bon ber rechten Seite aus bem hintergrunbe gieben in Reihen bewaffnete Rrieger und fowenten fich, gegen bie Mitte ju, halb auf.)

Gülnare.

Dort bas Beer! 3ch bin verloren!

Rnfan

(gegen ganga und die Bewaffneten, die ben alten Raleb bebroben). Salt!

(Begen bie Reiben ber Rrieger.)

Und ihr!

Und bestellet ein Gericht!

(Auf Raleb.)

Das er verbrochen,

Ob er schuldig, ob er's nicht; Uebergebt ihn meiner Obhut

(Gegen bas Seer.)

Und ihr Andern, madre Krieger, Aber schuldig jest — gleich mir! —

(Er wirft fich bor Gulnaren nieber.)

Werft, gleich mir, euch bin im Staube,

Eure Berricherin fteht hier!

(Die Borberften bes heeres Inien, bie Uebrigen fenten bie Langen.)

Gülnare.

Sabe Dant! Cuch fei verziehen! Allzuglüdlich, als Emporer,

Daß, was ihr mit Trop begehrt, Eure Fürstin frei gewährt. (Man hat den Turban des Königs gebracht und die Krone davon abgelöst.)

> Dieses Landes Herrschmud, Er bleibt mein, ich geb' ihn Niemand, Sollte Tod mich übereilen! Niemand, Keinem, auch nicht dir, Geben nie — wohl aber theilen.

(Sie bebt bie Rrone in ber Rechten bod empor, mabrend Auftan mit ben Reichen wilber Berzweiflung bie Stirne gegen ben Boben brudt.)

Das bolk.

Soch Gulnare, unfre Fürstin! Soch Gulnare! Ruftan! Ruftan!

Der Borhang fällt.

# Dierter Mufjug.

Saal im toniglichen Schloffe, links und rechts Seitenthuren. Im hintergrunde links der haupteingang, daneben ein allovenartiger Raum, durch einen Borhang bedeckt. Rechts im Borgrunde ein Tifch und Stuhl.

Muftan, foftbar gelleidet, einen golbenen Reif im haar, tommt hastig burch ben haupteingang. In bemfelben Augenblicke tritt Banga burch bie Seitentfür links ein. Ruftan bedeutet ihm mit auf ben Mund gelegtem Finger, umjutefren. Banga giebt fich burch die Thur jurid. Ruftan felbst tritt in ben, burch den Borhang abgeschloffenen, Raum. Karthan und zwei feiner Berwandten tommen durch ben Gaubteingang.

## farkban.

hierher kommt und folgt mir, Freunde! Bas ich längst bei mir beschlossen, Jett und jeto führ' ich's aus. Könnt ihr länger es mit ansehn, Wie ber eingebrungne Frembe Euer und der Euren spottet? Jeben Tag an Kühnheit wachsend, Jebe Stunde an Gewalt. Schwinden täglich nicht die Besten, Denen seine Jurcht mißtrauet, Undemerkt aus unser Mitte? Wie? Bohin? Wer kann es wissen? Und sein helser, jener Schwarze.

Den ber Abgrund ausgespien. Stadelt tudifd feine Rubnbeit Bis gu felbitvergegner Buth. Bo ift Recht noch und Gericht? Somadtet nicht mein alter Dbm. Er, ber iprachlos Unglückfel'ae. Schwarzer Frevel falich beidulbigt, Ungebort und unvernommen. Rechtlos binter ichmargen Mauern, Ueberwiesen, weil verflagt? D. baß ein gerechter Richter Mit ben Mugen, ftatt ben Obren, Sorte feine ftumme Sprache, Die er fpricht, ber Ungludfel'ae. Statt mit Lippen, mit ber Sand, Manche Zweifel murben ichwinben, Manche Rathfel murben flar: Die jest, richtenb, Unbre binben, Stellten felbft fich ichulbig bar.

Hagen ihr schweigt? Blidt auf ben Boben? Seid ihr Männer, wagt's zu sein! Folgt mir! Hier ber Fürstin Zimmer, Wir zu Drei, wir treten ein: Rlagen ihr bes Landes Nöthen, Rlagen ihr bie eigne Noth, Beigen ihrem Schamerröthen, Wie so machtlos ihr Gebot.
D, ich weiß, sie seufzet selber Unter jener Retten Last, Die der Fremde um sie her schlingt, Wie um eine Stlavin fast.
Laßt uns auf die Hohe richten, Meinem Oheim werde Recht; Frei und laut vor allem Bolte

Thue fich Berboranes fund . Und mer idulbig und mer idulblos. Richte meifer Richter Mund. Einen Schritt icon that ich felber. Ginen icon bab' ich gewagt -Doch ein Thor, ber früher faat, Das, gethan erft, nütt und frommt, Rommt und folget mir gur Kurftin; Dort allein ift Sout und Salt; Diefer Taa, er fei ber lette Gingebrungner Machtgemalt.

(Sie geben auf bie Seitenthure rechts gu.)

Ruftan (ber mabrend ber legten Borte binter bem Borbange berborgetreten ift, berftellt ibnen ben Bea). Salt noch erft, gebt euch gefangen.

Rarkhan.

Welchen Rechtes?

Kuffan.

Hodverräther!

Ranga! Bachen! Bachen! Ranga! (Die Drei gieben bie Dolde.)

Ruffau.

Riebt nur aus bie feigen Baffen. Richt ein Beer von eures Gleichen Rurcht' ich, einzeln, wie ich bin.

Aus ber Seitenthure lints tommt Ranga, burd bie Dittelthure ein Bauptmann mit Colbaten.

Ruftan.

Schafft fie fort, die Hochverrather! Rarkhan.

Sodverräther! wir?

Ruftan.

3hr leugnet's?

Blinkt nicht noch in euren Sanden

Der Empörung frecher Stahl? D, ich kenne euer Treiben! In dem Innern eurer Häuser Lauern meine wachen Späher, Was ihr noch so leis gesprochen, Reicht von fern bis an mein Ohr. Fort mit ihnen, ohne Zaudern!

Ich will dieses Land durchstammen Wie ein reinigend Gewitter, Niederschmettern seine Stämme, Aus dem Grund die Wurzeln haun Und dem Boden, wenn gereutet, Reue Samen anvertraun. Fort mit ihnen!

(Der Saupimann hat fic Rarthan genähert, ber, mit einer bittenben, ftummen Geberbe auf bie Thur ber Abnigin zeigenb, ihn einzuhalten bittet.)

### Ruftan

(zu Zanga im Borbergrunde leife). Geh jum Kerker jenes Alten, Den ich felbst bem Licht erhalten; Die Nothwendigkeit gebeut, Schaff ihn fort!

> Banga. Wohl, Herr! Doch wie?

Ein Rammerer fommt aus ber Seitenthure rechts.

## Kämmerer.

Herr, die Königin läßt fragen, Welch Geräusch in ihren Zimmern? -

## Rnfan.

Früh genug foll fie's erfahren, Wenn gethan, was noth, zu thun. (Der Rämmerer geht wieber ab.) Ruffan (au Ranga leife).

Schaff ibn fort aus biefen Dauern!

Lag mit vorgehaltnem Dold Ihn geloben theure Gibe:

Aber, von Gefahr bebranat.

Beffer er. als - mert': - wir Beibe!

(Ranga giebt fich gurud; mabrent bes Folgenben vert er leife fort) Mulau (bie Gefangenen erblident).

Ihr noch bier? Fort mit den Freolern!

Sanpimann.

herr, bie Konigin nabt felber. (Er gieht fich jurud.)

Amei Rammerlinge haben bie Ceitenthure gelffnet. Galnare tritt beraus mit Begleitung.

Galuere.

Man verweigert bie Erflarung Dem von mir gesandten Diener. Dier bin ich, mein eigner Bote, Um ju fragen, mas geicab?

Ruffen (auf Reiften jeigenb).

Führt fie fort!

Gilnare. Wer find bie Leute? Rnfan.

pedverrätter.

Markhan.

lincord rubite.

Die ju beinen Bulgen flebn." Die Drei Streit.)

Gülmarc.

Bant fie ibrechen!

Kuftau.

Einperitanden

Mit dem alten grauen Fregier. Der nur allguleicht gebuht.

Rarkhan.

Sinverstanden, wenn er schuldlos, Doch sein Feind, wenn er der beine. Nicht Berzeihung und nicht Schonung, Nur Gehör bitt' ich für ihn; Was Berbrechern selbst zu Theil wird: Sines Richters Aug und Ohr.

Gulnare.

Billig icheint, was fie begehren. Unftan.

Bar' es fo, murb' ich's gewähren.

Gülnare.

Und wenn ich's nun felber wünsche?

Buniche! Buniche!

Gülnare.

Und befehle.

Ruffan.

Ließe gleich sich mancherlei Roch entgegnen biesem Spruche, Der ein Bunsch und ein Besehl; Doch, gefällig gegen Damen, Füg' ich gern mich unbedingt. Und schon sandt' ich meinen Diener, Der den vielbesprochnen Alten hin vor seinen Richter bringt.

Rarkhan.

Trifft ihn Der, ist er verloren. Sende selbst nach seinem Kerker, Leih ihm selbst ein gnädig Ohr.

Seh benn hin und führ' ihn por.

Kuffan.

Salt!

(Dem Rammerer ben Beg vertretenb).

Gilnare.

3d fprad!

(Der Rammerer geht ab.)

Buffan.

Run mohl, ich febe,

Was ein Bund mir schien der Kleinen Und ein Anschlag in Geheim, Ift ein offenkundig Bündniß Zwischen Hohen, zwischen Riedern, Gift von Schlangen und Insetten, Auf des Leuen Untergang. Und auf nichts Geringres zielt man, Als, den überläst'gen Bormund, Der mit seines Armes Walten Weiberhafter Launen Willfür Fern von diesem Reich gehalten, Einzuschücktern, wenn nicht mehr.

Gülnare.

Bas es fei, es wird fich zeigen; Bringt man erft ben Alten ber.

Ruftan.

Eines nur haft bu vergessen:
Daß des weiten Landes Beste
Meinem Arm ihr Heil vertraun.
Meinem Ruse folgt dein Krieger
Und dein Höfling meinem Bort;
Zutraunsvoll der stille Bürger
Sieht nach mir, als seinem Hort.
Ja, der Diener, den du sandtest,
Jenen Alten zu befrein,
Kehrt erfolglos von der Pforte,
Läst nicht mein Geheiß ihn ein.
Denn des sesten Thurmes Bache
Steht in meiner Jahnen Sid,
Mit dem Kopf bezahlt der Schwache.

Der ibn ohne mich befreit. Längst schon bieses Tags gewärtig, Sah ich so mich weise vor: Wer von Gnade lebt, ist zagbast, Wer auf Dank zählt, ist ein Thor.

Gilnare.

Wie nur allzuschnell enthüllft bu, Bas bie Uhnung langst befürchtet. Bater, Bater! welchem Schüter Gabst bein Liebstes bu in haft!

Ruffan.

Er wohl wußte, wem ju trauen: Richt ber bloben Scheu, ber Rraft!

farkhan.

Fürstin, sei du nicht beklommen;
Roch ist Alles nicht verloren,
Mancher Helser bleibt dir noch.
Meine Freunde stehn in Wassen,
Und was lange still beschlossen,
Frei und offen künd' ich's nun.
Während hier zu dir ich spreche,
Sprechen sie zu beinem Bolke,
Schütteln ab daß seige Joch.
Und schon, dunkt mich, bat's begonnen,
Denn der Helser seiner Thaten,
Sieh, verschüchtert, stumm, beklommen,
Wie nach schlecht vollbrachtem Austrag,
Kehrt er wieder, ist er da.

Banga

(ift mit allen Beichen ber Berwirrung eingetreten und hat fich in Ruftans Rabe gefiellt).

farkhau.

Und herauf bie weiten Stiegen Dringt ein buntverworrnes Raufchen, Wie von Tritten, wie von Stimmen. Ja, bein Boll führt beine Sache, Und es tam ber Tag ber Rache. — Siehst bu bort? Mein Ohm ift frei!

Der alte Raleb erfdeint an ber Thur. Bemaffnetes Geleite binter ibm.

Nuffan (zu Banga).

Thor und Schurte!

Banga.

herr, gar alt

Ift ber Spruch: vor Recht Gewalt! (Der alte Raleb ift eingetreten. Da er Ruftan erblidt, will er wieber jurud.)

Gilnare.

Bleib bu nur und fürchte nichts; 3ch bin hier zu beinem Beistand. Ja, man braucht bein einfach Zeugniß Ueber einen wicht'gen Punkt, Den noch Nebel bicht umwallen Und nur dir bekannt von Allen: Deut' uns beines Königs Tod.

Anflan.

Er ihn beuten? Raferei! Er, ber felbst ber That verbächtig, Ueberwiesen wohl sogar; Der in jener grausen Stunde Schuldig hieß in jedem Munde, Stellt sich jett, ein Kläger, bar?

Gilnare.

Der Berbacht ber ersten Stunde Ift barum nicht immer wahr. Wohl hab' ich seitbem vernommen, Daß der König, als er hinging In den letten, tiefen Schlaf, Diesen bier als Freund umsangen, Ihm vertraut die letten Borte, Und er wußte, wer ihn traf. (Der alte Raled ift auf die Rais gefunden und fredt fiehend bie gande embor.)

Ruffan.

ha, vortrefflich ausgesonnen!
Nur nicht auch so leicht vollbracht.
Du vergißt, daß hier bein Zeuge,
Daß er lautlos wie die Nacht.
Und mit Bliden und mit Mienen,
Die ihr schlau ihm beigebracht,
Kann vor Kindern er bestehen,
Nicht vor der Gesehe Macht.

Gilnare.

Und du selber halt vergessen, Daß der Mensch in seiner Weisheit Längst ein Mittel ausgebacht, Zu verlötpern seine Laute, Jest zu halten, was gedacht. Dort ein Tisch, Kapier und Feber, Mit zwei Zügen ist's pollbracht, Und ein ärmlich Blatt erhellet Des Geschehnen dunkle Racht. Sept ihn din und last ihn ihreiben,

3hn beschüpet meine Racht.

# grunde gefeht worden. Man bat ibm Shrelligendiffe gegeben.)

Mag er ichreiben, mag er lügen, Gleich viel, wen, ab mich es trifft; (ben Sabet in ber Scheibe, morbalben) Meine Feber birgt bie Scheibe, Blut'ge Bunden meine Schrift. Geifre, Burm! Ich geh', ju beduen, Was unschablich macht bein Gift.

(Or gift mad ben hintergrande ju, bledet aber in der Mitte bold general den Mitter generalet ermenbed helben i Rarkhan (au bem Miten).

Bittre nicht, fei nicht beklommen; Ift es boch icon halb vollbracht! Silben bilben fich und Borte.

(Refenb.)

"Eures Königs Mörber" -

Ruffan

(mit heftiger Bewegung ben Sabel halb aus ber Scheibe gezogen).

Salt!

(Der Alte fabrt erforedt empor und balt fich gitternd am Tifche fen, bie Feber entfintt feiner Sand und fallt auf ber rechten Seite bes Tifches jur Erbe nieber.)

Ruflan.

3d verbiete, baß er fchreibe!

Gülnare.

3ch befehle, baß er's foll!

Ruftan.

Stellt ihn mir! Mir fest ins Auge Mag er schauen und vergehn! Ober ihr, die ihr so feurig Seine Meuterkünste förbert, Ist hier Landes denn nicht Sitte, Daß in Jällen dunklen Nechts, Wo's an Licht fehlt und Beweisen, Beide Theile sich zum Zweikampf Stellen mit geschärften Eisen? Auf! Ber sicht für diesen Alten? Ich will Gegenpart ihm halten.

Gfilnare.

Richt, wer ftarfer, wer im Recht, Beige Einsicht, statt Gefecht! Schreib du nur! Wo ist die Feder? Er verlor sie, bringt ihm neue. Banga

(ber mabrent bes Borigen, in Abfagen fich von feinem Geren entfernenb, bon rudmarte auf bie rechte Seite bes Borbergrundes getommen ift).

Reu ift aut, boch alt ift beffer.

(Er hebt bie am Boben liegenbe Feber auf.)

Sier die Feber,

(Rafd nad bem Eingange blident.) Doch wer nabt?

(Die Blide ber Rachfiftebenben folgen ben feinigen und wenben fich nach ber Thure.)

Banga.

MIter, bier!

(Er reicht ibm bie Feber mit ber linten fant. Baprend ber Alle gogernd barnach greift, fabrt Janga mit ber Rechten, in ber er ben Dold verborgen halt, ibm entgegen und bermunbet ibn.)

Doch fieh bich por!

(Der Alle fintt mit einem unartifulirten Schmerzenslaut in ben Stuhl jurfid, Die verwundete Rechte mit ber Linfen, fpater mit einem Tuche bebedenb.)

Gilnare (nach bem MIten blidenb).

Sa, mas ift? Du bift vermunbet?

(Zanga bat bie Sand, in ber er ben Dold bielt, rasch auf ben Ruden gelegt und sucht ben Sintergrund und bie Seite ju gewinnen, wo fein Berr fiebt.)

Gülnare.

Bo ber Thater? Schlieft Die Thuren!

farkhan.

Diefer war's. Seht ihr bas Blut? Seht ben Dolch in seinen Sanden! Greift ibn!

Banga. Berr, errett', befchute!

Schut' ihn, ja, und hab's nicht Gehl! Bar bie That boch bein Befehl!

Ruffan.

Mein Befehl? Der ich vor Allem Bunichen muß, daß biefer Mann,

Der allein ben gift'gen Argwohn Mir pom Saupt entfernen tann. Daß er lebe, baß er fabia -Mit ber Sand, wenn ftumm fein Mund, -Muszusagen, mas ibm funb: Und ich follt' ibn felbft verlegen, Gelbit Unmöglichfeit mir fegen, Mich zu reinen bier gur Stund? Sat ibn biefer bier vermunbet, Steb bafür er felber ein: Ber bes Beugen Borte icheuet. Fühlt am Minbeften fich rein : Bar benn er nicht auch jugegen, Mle ber alte Fürft erblich? Barum Ginen nur beidulb'gen. Theilt ber Schein in Biele fich? Sat fein Urm es nicht vollzogen. That's vielleicht fein Bort, fein Rath; D, es gibt ber Arten viele, Ru begeben eine That. Und fo febr' ich ibm ben Ruden, Benbe ab von ibm ben Blid: 3ft er iculblos, fei's jum Blud, Schulbig, bab' ibn fein Befchid!

Banga.

Berr! -

Ruffau. Umfonft! Der Alte zeugte. Bauga.

Das mein Dant!

Buffan.
Berrather! Dant?
Barft nicht bu's, ber mich verleitet,
Aus ber heimat mich geriffen,
Mich umgarnt, umsponnen mich?

Banga.

Bohl! Nur Eins bient bir zu wissen: Stumm ber Alte, boch nicht ich! Sammelt euch! Ich will verkunden, Wie man Reich und Krone finden, Heben kann vom Staube sich.

Unfan.

Zanga!

Banga.

Nun?

Ruftan. Du wolltest —? Banaa.

ming

Ruftan.

Du haft Recht! und wir sind thöricht, Uns dem dunklen Werk der Lügen, Unfrer Feinde Trug zu fügen, Run, da ihre List zerstört.

Jener Zeuge, dem sie trauten, All ihr Treiben auf ihn bauten, Ihres Hossens einzig Pfand, Stumm an Zunge, todt die Hand.

Bleib bei mir! ich will dich schüßen, Ewig sei der Treue Band!

Fürstin, ist bir sonst ein Mittel, Muß zum letten Mal ich fragen, Zu beweisen beine Klagen? Noch ein Zeuge? Bring ihn her.

Gülnare.

Niemand, nein, als Gott und er. Ruftan.

Gott ift endlich über Allen; Aber nicht nur, mas begangen. Sieht das Bie auch, das Barum. Rein, dein Zeuge hier vor Menschen Zeuge jest zum lesten Ral, Schweige dann auf immerdar.

(Er ift jum Tifc getreten und hat ben barauf liegenben Zettel ergriffen, fich bamit bor ben Alten binftellenb.)

"Eures Königs Mörber" — Wer? Barft du's selbst? Du wirst's nicht sagen; War es Jener dort, dein Neffe? Er, ein Heuchler und mein Feind? Bar's des Königs eigner Mundschent? Ober sie, des Fürsten Tochter, Die, nach Reich und Krone lüstern, Borgriff seinem trägen Ende? —

Richt mit Winken und Geberben, Deutlich zeug vor dem Gefet! (Mit steigenber Schnelligkeit.) War's mein Diener, den ich selber Ungeklagt im Taumelwahn? War's ein Zufall? war's natürlich? Waren's Krieger, waren's Bürger? (Einzelne mit dem Finger bezeichnend.) Nener? Der dort? Dieser?

#### Der Alie

(ber fich währenb bes Borigen emporgerichtet und mit bligenben Augen und hocharheitenber Bruft bageftanben hat, ftammelt jest in bochfter Anstrengung nach einigen unartifulirten Lauten:)

D-u!

Galnare.

Spricht er?

Ruftan.

Thorheit! Aberwit! Abgebrochne Schmerzenslaute Formt ihr euch zu Sinn und Worten? Kannst du zeugen, wohl, so zeugel Breche bann ber Himmel ein. Gib ben Namen und vollende! (Den Zettel hinhaltenb.) "Eures Königs Mörber" —?

Der Alte

(nach einigen heftigen Bewegungen ploglich bie bermunbete rechte hand aus ber fie haltenben Linken loslaffenb und mit gebrochenen Gliebern in bie Arme ber Umftebenben finkenb, leife, aber fonell).

Rustan!

Rarkhan.

Gott, er ftirbt!

Gülnare.

D, em'ge Borfict! (Alle um ben Alten beschäftigt. Baufe.)

Ruftan.

Banga!

Banga.

herr?

Ruftan. Haft bu vernommen? Banga.

Wohl.

Ruftan.

Es ist nichts Wirklichs, sag' ich. Truggestalten, Nachtgebilde; Krankenwahnwis, willst du lieber, Und wir sehen's, weil im Fieber.

Hind with feyen 9, weit im zerver.

(Es schlägt bie uhr.)

Hord! es schlägt! — Drei Uhr vor Tage.

Kurze Zeit, so ist's vorüber!

Und ich behne mich und schüttle,

Morgenlust weht um die Stirne.

Kommt der Tag, ist Alles klar,

Und ich bin dann kein Berbrecher,

Nein, bin wieder, der ich war.

(Gine Dienerin ber Rönigin, Die fich früher entfernt, tommt mit einem Ridicopen jum Beifianbe bes Berwundeten jurud.)

Auftan.

Sieh! Ift bas nicht Muhme Mirga? — Auch ein Rachtgebild, wie Jene, Die bort um ben Alten ftehn. Sieh, ich hauche: fie vergehn.

Die, fie bleiben? naben? brauen? Gingetaucht benn nur von neuen, Lag uns nach bem Weitern febn.

Gülnare

(fic von bem Alten emporrichtenb). All umsonst! Die Pulse stocken; Nur zu sicher, er verging. (Ruftan erblickenb.)

Du noch bier? noch immer tropenb?

Ruffan.

Rürftin, balt! und obne Saft! Bas bier wirflich, mas gescheben, Die viel mir bran fallt gur Laft: Laft und rechnen, lag und abziebn. Mir, was mein, bir, was bu baft. Manchen Dienst bift bu mir iculbig. Manches Gute bieß bein Land, Und boch ichent' ich bir's jur Stunde, Laffe los all, mas bich banb. Dable von ben reichften Schapen, Dimm bie toftlichften Provingen, Rleinob, Berlen, Ebelftein; Dlir laft eine leere Bufte. Bo Berlangen bublt mit Armuth. Bo fein Golb als Connenschein; Doch bie Berrichaft, fie fei mein.

Gilnare.

Dir Die Berrichaft? Berrich' in Retten! Rebmt gefangen ibn!

Enflon.

Bebent!

(Der hiniergrund hat fic nach und nach mit Solbaten gefüllt.) Rur ein Wort, und diese Krieger, Deren Abgott ich in Schlachten —

Gilnare.

Für mich, boch nicht gegen mich. Schau! fie flieben beine Reiben.

Rommt zu mir her, meine Treuen! (Die Arteger, die auf Ruftand Seite gestanden haben, schließen fich, Einer nach bem Andern, sammt ben unführern, der gegenüberstebenden Reibe an.)

Ruftan (ihnen gurufenb).

Salt!

Gülnare.

Berlagt ihn, ber mein Feind! (MBe, bis auf einige Benige, find übergetreten.)

Ruftan (ben Sabel giebenb).

Nun, wohlan, so gilt's, zu fechten!
hier mein Sabel: Zanga, bind ihn,
Bind ihn fest mit ehrnen Ketten;
Will ben Kampfplat benn betreten,
Erft im Tob laff' ich ben Stabl.

Banga (vor fich bin).

Sier wirb's beiß nun allzumal. (Er entfernt fich binter Ruftans Ruden burch bie Settenthur links, bie offen ft.ben bleibt.)

Rufan (in Fechterftellung).
Rommt nur an! Ihr Alle, Alle!
Gülnare (ihm entgegen tretend).
Diese nicht; sie find nur Diener;
Triff mich selber, hast du Muth!
Rufan (gurudweichend).

Alle, nur nicht bich!

Gilnare.

Gi, Rühner! Trafft ben Bater; fceuft bu Blut?

Unfan (fic vor ihr guritdziehenb). Banga! Banga!

Gulnare. Run mag's gelten!

Run an euch! Run nehmt ibn feft! (Sie tritt nach ber recten Seite bes Borgrundes. Die bort Aufgeftellten, Rarthan an ihrer Spige, wenden fich nach bem gintergrunde. Befecht.)

> Ruffans Stimme. Banga! Banga! meine Pferbe!

> > Eine Dienerin.

Fürstin! schau bort durch die Zimmer, Wo ber Schwarze taum entwich, Sieh, mit hellentstammter Facel Ihn das weite Schloß burcheilen, Und ich sorg', er stedt's in Brand.

Gülnare.

Mag bas Schloß, ich felbst vergeben, Sallt nur Er von ihrer Sand!

(Sie eilt mit ihren Dienerinnen burch bie Seitenthur rechts ab. Der Alte ift foon früher weggebracht worden. Das Gesecht hat fich jur Thur bes hintergrundes hinausgebrängt. Baffentam. Aurze Paufe. Dann ertonen aus ber Thur einige harfen-Uccorbe, bazwifchen Ruftans Stimme, bie wiederholt "Bangal" ruft. Die Seene schlieft.)

Rurges ländliches Zimmer, mit einer Thur im hintergrunde und einer Seitenthur rechts. Dichtes Dunkel.

Dirga tritt mit einer Lampe, bom Sintergrunde ber, auf.

Mirga.

Horch! war bas nicht feine Stimme? Uebrall, buntt mich, bor' ich ihn, Hulfestehend, Beistand rufend, Wie in tödtlicher Gefahr. Und ich bin allein, und Niemand hört mich an und tröftet mich, Schilt mich thöricht, nennt ihn sicher, Wahrhaft nichts als meinen Schmerz.

Rein, ich kann es nicht ertragen! Muß ein nahes Wesen suchen, Auszuschütten meinen Kummer, Zu erleichtern bieses Herz!

(An ber Thur rechts.)

Bater, tannst bu ruhig schlafen, Dentst nicht mein und meiner Angst?

Maffuds Stimme (aus ber Seitenthür rechts).

Mirza, bu?

Mirza.

Ich bin's, bin's felber.

Wachst du, so wie ich, in Kummer? Bist besorgt um ihn, gleich mir?

Maffud (von innen).

Ift's icon fpat?

Mirza. Drei Uhr vor Tage.

Massud.

Tritt nur ein.

Alirza. Ru dir?

Massud.

Ja wohl!

Behn jufammen bann binüber.

Mirza.

Wirklich? — D, mein guter Bater! Sieh, ich tomme! — Und ihr Götter, Euch fei er indeß vertraut! Während ich auf Andres bente. Bahrend ich von Andrem fpreche, Schüget ihr den theuern Mann! Richt vor Leiden nur und Nöthen, Auch vor Bunschen und Gedanken, Daß fein Unheil mir ihn anficht, Bis mein Innres wieder bei ihm, Und ich wieder beten kann.

Alaffnds Stimme.

Rommft bu nicht?

Mirja. Sieh nur, hier bin ich. (Die Tolly öffnenb.)

Schon vom Lager? Schon gefleibet? D, mein Bater! D, wie gut. (Gie gebt binein.)

Walbgegend. Rechts im Vorgrunde der hereinspringende Fels, im hintergrunde die Brüde, wie zu Ansang des zweiten Aufzuges. Dunkel. Ferner Schlachtlärm, der sich allmählig verliert.

Ruftan, verwundet, auf Banga geflügt, tommt.

Ruftan.

Banga, ichau, wie fteht bas Treffen?

Banga.

Treffen? Sag vielmehr; die Flucht! Rings verlaffen bich die Deinen, Und der Rest, er liegt erschlagen Unter Feindes Schwerter Bucht.

Ruffan.

Dabin tam es? Das bas Enbe?

Janga.

Gi, verllage beine Sante! Wie man fchlagt, fo fliegt ber Ball.

hattest du, so wie ich wollte, Als ber Feind uns hart bedrängte In der buntverworrnen Stadt, Wenn du damals mir vergönntest, Wie ich wohl im Schlosse that, Feuerbrände einzuschlendern In die schreckgeleerten Gassen, In der häuserreihe Zahl, hatten uns wohl ziehen lassen, Stände besser allzumal.

Ruffan.

Ungeheuer! Go viel Leben! -Und wer weiß, ob es gelang? Banga.

Db's gelang? Da fitt ber Knoten: Richt, weil's Frevel, weil's gefährlich. Macht's ber frommen Geele bana? Und mit alfo idmantem Bang, Mit jo armlich balbem Muthe Bollteft bu ber Berricaft Sproffen. Du ben fteilen Weg gum Großen, Du erflimmen Macht und Rang? Bunt gemengt aus manchen Stoffen 3ft bas Roberg ber Gewalt, Raum ber Brand von geben Reichen Bnugt, bie Mifdung auszugleichen, Die im Tiegel focht und wallt: Doch ein Gatul erft im Raden, Dem Bergangnen ift man bold, Feuer reint Metall von Schladen, Und ber Ronig glangt wie Gold. Dod bu fonnteft's nicht ertragen, Eng ber Sinn, bas Mug nur weit; Billft bu fiegen, mußt bu magen; Rebre benn gur Riedrigfeit!

S . . . . . . . .

Ruftan.

Das zu hören von dem Diener, Bon der Frevel Stifter, Helfer!

Banga.

Helfer? Stifter? Das vielleicht! Aber Diener? Laß mich lachen! Bessen Diener? Wo der Herr? Bist du nicht herabgestiegen, Nicht gefallen von der Höhe, Die mein Finger dir gewiesen, Weil dem mächt'gen Willens: Riesen Fehlte Muth zur kühnen That? Gleich umfängt uns Schuld und Strase, Gleich an Anspruch, Rang und Macht; Und wie gleich im Mutterschoose, Schaut als Gleiche uns die Racht.

Ruftan.

Nun, wohlan, so rett' uns Beibe! Sinn auf Mittel, steh bei mir! Denn welch Ausweg bliebe dir, Der gewußt um solche Thaten?

Banaa.

Welcher Ausweg? Dich verrathen! Ober glaubst du, kleinen Sold Zahlt man Dem, der aus dich liefert? Ei, bein Kopf ist eitel Gold.

Ruffan

(einen Sieb nach ihm führenb).

Teufel! Ungeheuer!

Banga

(mit bem Schwert, bas er entblößt unter bem Mantel getragen, ben Streich auffangend und ibm ben Sabel aus ber hand ichlagenb).

Halt!

Darauf war ich vorbereitet. Borsicht übt man mit euch herrn, Die Bergweiflung ichlagt gar gern. Und mas halt mich nun noch ab. Dir ben langgebebnten Stabl Grabaus in bie Bruft zu ftofen. Uebend fo bie eigne Rache. Des gertretnen Landes Sache Eines Streichs mit Einem Mal? Und boch nein: ichrick nicht gurud! Barft bu gleich ein schwacher Schüler, Barft mein Schuler immer boch: Das Gebilbe meiner Sanbe Chr' ich felbft gerichlagen noch. Fliebe bu! ich bleibe bier; Sammle beines Gludes Trummer. Sonne mich in neuem Schimmer: Du giltst tobt, ber Lobn wird mir. (Rach bem Sintergrunbe geigenb.) Dort bein Beg! Rach bortbin flieb.

Ruffan.

Banga, noch jum letten Male! Geh mit mir! Denk, was ich war; Wie die Menschen mir gehuldigt; Denk ber Gnaben, die ich häufte Auch auf bich, ob beinem Haupt.

Banga.

Als du mich des Mords beschuldigt, Beil du hülflos mich geglaubt? Ruffan.

Gins und Alles fei vergeffen! Bin verwundet, fieh mir bei! Richt bes Pfabs, ber Gegend tundig. Banaa.

Richt ber Gegend? Ha, ha, ha! Sieh um bich, es ist bieselbe, Wo ben König bu gerettet, Du und Giner noch zumal; Wo bu jenen Andern trafft. Siehst bu bort die dunkle Brude? Sie, der erfte Beg zum Glude, Sei nun auch bes Unbeils Bfad. Auf, entslieh! Die Rache nabt!

Ruffan.

Weh mir, weh!

Banga (auf bie Brilde zeigenb). Rach borthin flieh!

Ruftan.

Rimmermehr betret' ich fie! Dort binaus!

(Rad ber rechten Seite gewenbet.)

Banga.

Gi ja, ei ja! Doch bemert nur erft bie Flammchen, Die die Gegend rings burchziehn. Sind nicht Geister ber Erschlagnen, Krieger find's, die Fadeln tragen,

Suchend bich!

Unstant (nach links getehrt). Run benn, zurud! Rud ben Weg, auf bem wir kamen.

(Entfernte Trompetenflange bon ber linten Seite.)

Horch! Was duntt bir von bem Klang? Die Berfolger auch im Ruden. Eingeengt bift du, umgarnt. Traust du noch nicht Dem, ber warnt? Dort bein Weg!

Ruftan

(ber ben emporfteigenben Weg betreten hat, ber jur Brude hinanführt, fteben bleibenb).

3ch fann nicht, tann nicht!

Daß ich jemals bir getraut!

Banga.

Sublit bu's jest erft, ba 's gu fpat?

D, mir schwindelt, o mir graut! Fahles Licht gudt burch bie Gegend, Fieber rasen im Gehirne, Und die schwantenden Gestalten, Richt zu fassen, nicht zu halten, Dreben sich im Wirbeltanz. Feind, Bersucher! Boser Engel! Bobin schwandst du? Bist so duntel!

Banga

(ber Mantel und Ropfbebedung weggeworfen hat und in gang ichwarger Rieibung baftebt).

Dir ift warm, und ich bin ichwarg.

Ruftan.

Schlangen icheinen beine Saare!

Banga

(wei flatternbe Streifen, bie fein Saupt umfdlingen, aus ben Saaren giebenb).

Banber, Banber, nichts als Banber!

Ruffan.

Und bas Rleid auf beinem Ruden Dehnt fich aus ju ichwarzen Flügeln.

Banga.

Boje Falten, und boch gut auch. So trägt man's bei uns ju Lande.

Unfan.

Und zu beinen Morberfitgen Geuchtet's fahl mit bufterm Glang.

Banga

(einen gestielten, tolbenartigen Rorper aufgebenb, ber icon fruber am Boben lag, aber erft jeht zu leuchten anfängt).

Faules Solz und Moberschwamm; Doch zu brauchen, dient als Leuchte.

(Den Rörper emporhaltenb, ber ein fickrieres Licht gibt.)

Grillparger, Berle. V.

Du und Ciner noch zumal; Bo bu jenen Andern trafft.
Siehft du dort die dunkle Brücke? Sie, der erste Beg zum Glücke, Sei nun auch des Unheils Pfad. Auf, entslieh! Die Rache naht!

Deh mir, meh!

Banga (auf die Brude geigenb). Rach borthin flieh!

Rimmermehr betret' ich fie! Dort binaus!

(Rach ber rechten Seite gewenbet.)

Banga.

Ei ja, ei ja! Doch bemerk nur erst die Flämmchen, Die die Gegend rings durchziehn. Sind nicht Geister der Erschlagnen, Krieger sind's, die Fackeln tragen, Suchend dich!

Ruftan (nach lints getehrt).

Nun benn, gurud!
Rud ben Weg, auf bem wir tamen.
(Entfernte Trompetentlange bon ber linten Seite.)

Banga.

Horch! Was bunkt bir von dem Klang? Die Berfolger auch im Ruden. Eingeengt bist du, umgarnt. Traust du noch nicht Dem, der warnt? Dort bein Weg!

Ruffan

(ber ben emporfteigenben Weg betreten bat, ber gur Brude binanfibet. fteben bleibenb).

3d tann nicht, tann nicht!

Daß ich jemals bir getraut!

Banga.

Fühlst du's jest erft, da 's zu spat? Ruffan.

D, mir schwindelt, o mir graut! Fables Licht zucht durch die Gegend, Fieber rasen im Gehirne, Und die schwankenden Gestalten, Richt zu fassen, nicht zu halten, Dreben sich im Wirbeltanz. Feind, Bersucher! Boser Engel! Bobin schwandst du? Bift so duntel!

Banga

(ber Mantel und Ropfbebedung weggeworfen bat und in gang ichwarzer Rieibung baftebt).

Dir ift warm, und ich bin fcmarg.

Ruftan.

Schlangen icheinen beine Saare!

Banga

(amet flatternbe Streifen, bie fein hanpt umidlingen, aus ben haaren giebenb),

Banber, Banber, nichts als Banber!

Ruffan.

Und bas Rleib auf beinem Ruden Debnt fich aus zu ichwarzen Flügeln.

Banga.

Boje Falten, und boch gut auch. So tragt man's bei uns zu Lanbe.

Ruftan.

Und zu beinen Morberfußen Leuchtet's fahl mit bufterm Glang.

Banga

(einen gestielten, tolbenartigen Rörper aufgebend, ber icon fruber am Boben lag, aber erft jest zu leuchten anfängt).

Faules Holz und Moderichwamm;

Doch zu brauchen, dient als Leuchte.

(Den Rörper emporhaltenb, ber ein ftarteres Licht gibt.)

Griffparger, Berte. V.

Leuchtet bir hinab zum Abgrund. Dort hinauf, bort nur ift Rettung, Bift umsponnen, fiehst bu? Feinde!

Auf ber rechten Seite bes Borgrundes treten Gewaffnete auf.

Auführer.

Ja, er ift's! Gib bich gefangen!

Ruftan.

Web!

Banga.

Hinauf!

Muf ber linten Seite, hinter Banga's Ruden, erfcheinen Rrieger.

Anführer.

Bier ift ber Frevler!

Banga.

Nur binauf!

Ruffan

(eilt ben Beg jur Brude binauf).

Anführer

(ber auf ber linten Seite ftebenben Rrieger).

Berrennt ben Weg ibm!

Ruffan (ericeint neben ber Brude).

Banga!

Banga.

Nur die Brude frei noch! (Ruftan hat bie Brude betreten.)

Auf ber rechten Seite ber Anhöhe erscheint Gülnare mit Gefolge und Fadeln.

Güluare.

Salt! Du Blut'ger!

Banga.

Willft bu fallen

Bon bes Benters Band, ein Feiger?

Run ftebft bu am rechten Blage! Sturg binab bich in bie Flutben, Stirb als Rrieger, fall als Gelb!

Güluare.

Bib bich! gib bich!

(Bon allen Getten finb Rrieger mit Fadeln aufgetreten. Die Gemaffen neten bringen naber.)

Banga.

Mir! Berloren!

(Gine, Ruftan abnliche, Geftalt fturst fich in ben Strom. In bemfelben Augenbilde bricht ber Fels rechts im Borgrunde gusammen. Mustan, auf seinem Bette liegend, wird fichtbar. Die beiben Anaben, wie am Schluffe bes erften Aufzuges, ibm jur Selte. Ein Schleier zieht fich über die Gegend, ein zweiter, ein britter. Die Gestalten werben unbeutlich. Ranga berfinft. Wolfen bebeden bas Cange.)

Huflan (fich im Schlafe bewegent).

Web mir, web! ich bin perloren!

(Der ju Fugen bes Beites fiehenbe, buntel gefleibete Anabe gündet feine Fadel an ber brennenben bes ju haupten fiebenben Bunigefleibeten an, ber bafür bie feine gegen ben Boben auslöscht. Auftan erwacht. Die Anaben verfinten. Die Wolten rudwarts vergieben fich. Das Innere ber hutte erscheint wie im erften Lufguge.)

Ruffan

(emporfahrend und feine Arme befählend.) Leb' ich noch? — Bin ich gefangen? So verschlang mich nicht ber Strom? Banga! Banga! D mein Cleud!

Bang

fin feiner haustracht, wie im erften Aufjuge, tritt ein mit einer Lampe, bie er binfest).

Endlich wach, ber Morgen graut, Und die Bferbe ftebn bereitet.

Ruffau.

Unhold! Mörder! Schlange! Teufel! Kommst du her, um mein zu spotten? Sind gleich Bipern beine Haare, Flammen beiner Augen Sterne Und ein Blig in beiner Hand, Doch, ein Sterblicher, Berlocker,

Bill ich fühlen meine Rache, Und der Dolch hier foll versuchen, Ob dein Leib von gleichem Erz, Als die Stirn, der Grimm, das Herz! (Er hat den Dolch ergriffen, der neben feinem Bette hängt, im Begriff, ibn ju fosenbern.)

Banga.

Sulfe! Beh! er ift von Sinnen! Mirga! Maffub! Sort benn Riemand?

Ruffan.

Er entfloh! Ich bin nicht machtlos, Seine Macht nicht unbezwinglich! Und nun fort aus biesen Räumen, Rings umstellt mit Todesgrauen!

Rur noch erft verloscht bas Licht, Das mich fund gibt meinen Feinben.

(Er blast bie Lampe aus. Durch bas breite Bogenfenfter, bas bie größere Salfte bes hintergrundes einnimmt, fiebt man ben Gorisont mit ben erften Zeichen bes anbrechenben Tages befaumt.)

> Bo bie Thure? Ift fein Ausgang Aus ben Schreden biefer Orte? Muß ich hier benn untergehn? — Gorch, man tommt! So will ich theuer Mur verkaufen bieß mein Leben; Tob empfangen, boch erst geben.

Maffub und Mirga tommen. Lettere tragt eine bellbrennenbe Leuchte in ber Sand.

Ruffan.

Ha, ber König und Gulnare? Richt ber König? — War' es möglich? Du scheinst Massub. — Mirza, Mirza! Seid ihr tobt, und bin ich's auch? Wie kam ich in eure Mitte? Sehe wieder biese Hutte?

D, verschwende nicht dein Anschaun, Diese liebevollen Blicke An den Dunkeln, den Gefallnen! Denn was mir die Liebe gibt, Jahl' ich riid mit blut'gem Hasse. — Und doch nein, dich hass' ich nicht! Nein, ich sühl's, dich nicht. — Und dich nicht. — Hasse D, mit welch warmem Regen Kommt mein Innres mir entgegen? Hasse euch nicht! Hasse Niemand! Möchte aller Welt vergeben, Und mit Thränen, so wie ehmals In der Unschuld frommen Tagen,

Mirja.

Ruftan!

Ruftan.

Rein, bleib fern von mir! Büßtest all du, was geschehn, Seit wir uns zulest gefehn.

Mirja.

Uns gesehn?

Ruffan.

Den Tagen, Wochen -

Mirza.

Bochen, Tagen?

Ruftan.

Weiß ich's? weiß ich's?

Furchtbar ift ber Zeiten Macht.

Mirja.

War's benn mehr als Eine Nacht?

Banga (in ber Thur ericeinenb). herr, befiehlft bu nun bie Bferbe? Mir; a.

Ach, erinnre dich boch nur! Gestern Abends — sag ihm's, Bater, Mir wird gar zu schwer babei. Massud.

Gestern Abends, weißt du nicht? Wolltest du von uns dich trennen, Du befahlst für heut die Pferde.

Knfan.

Geftern Abend -?

Massud.

Wann nur sonst?

Unftan.

Gestern Abends? — Und Das alles, Was gesehen ich, erlebt, All die Größe, all die Gräuel, Blut und Tod, und Sieg und Schlacht —? Massund.

Bar vielleicht die dunkle Warnung Einer unbekannten Macht, Der die Stunden sind wie Jahre Und das Jahr wie eine Racht, Bollend, daß sich offenbare, Drohend sei, was du gedacht, Und die nun, enthüllt das Wahre, Nimmt die Drohung sammt der Nacht. Brauch den Rath, den Götter geben; Zwei Mal hülsreich sind sie kaum.

Ruftan.

Eine Nacht, und war ein Leben. Maffud.

Gine Racht. Es war ein Traum. Schau, die Sonne, fie, bieselbe,

Nelter nur um einen Tag, Die beim Scheiben beinem Trope, Deiner Harte Zeugniß gab, Schau, in ihren ew'gen Gleisen Steigt sie bort ben Berg hinan, Scheint erstaunt auf bich zu weisen, Der so träg in neuer Bahn; Und mein Sohn auch, willst bu reisen, Es ist Zeit, schid nur bich an!

(Die burch bas Fenfter fichtbare Gegend, Die schon fruber alle Stufen bes tommenben Tages gezeigt bat, ftrabit jeht in vollem Glanze bes Sonnenaufganges.)

Ruftan (auf bie Anie filirgenb).

Sei gegrüßt, du heil'ge Frühe, Ew'ge Sonne, sel'ges Heut! Wie dein Strahl das nächt'ge Dunkel Und der Nebel Schaar zerstreut, Dringt er auch in diesen Busen, Siegend ob der Dunkelheit. Was verworren war, wird helle, Was geheim, ist's fürder nicht; Die Erleuchtung wird zur Wärme, Und die Wärme, sie ist Licht.

Dank bir, Dank! baß jene Schreden, Die bie hand mit Blut besaumt, Daß sie Warnung nur, nicht Wahrheit, Nicht geschehen, nur geträumt. Daß bein Strahl in seiner Klarbeit, Du Erleuchterin ber Welt, Richt auf mich, ben blut'gen Frevler, Rein, auf mich, ben Reinen, fällt.

Breit' es aus mit beinen Strahlen, Sent es tief in jebe Bruft: Eines nur ift Glad bienieben, Eins: bes Innern ftiller Frieden Und die schuldbefreite Bruft! Und die Größe ist gefährlich, Und der Ruhm ein leeres Spiel; Was er gibt, sind nicht'ge Schatten, Was er nimmt, es ist so viel!

So benn fag' ich mich auf immer Los von feiner Schmeichelei, Und von dir, noch auf den Knieen, Fleh' ich, Ohm, der Gaben drei: — Mirza.

Ruftan! - Bater!

Ruftan.

Erft verzeih! Rimm, geneigt ber heißen Bitte, Bieber auf in deine Hutte Den Berirrten, seine Reu!

Mirza.

Borft bu, Bater?

Massud. O, wie gerne!

Ruftau.

Dann gib bem Versucher dort, Ihm, vor bem gewarnt die Sterne, Gib die Freiheit ihm, gib Gold, Laß ihn ziehn in alle Ferne!

Banga.

Herr!

Ruffan (zu Banga). Ich will's — Ich bitte, Bater! Massind.

Du begegneft meinen Bunfchen.

(Bu Banga.)

Biebe bin, benn bu bift frei!

Nimm dir eins der beiden Pferde. Was des Sädels Inhalt faßt, Den ich gab als Reisezehrung, Es sei dein, nur aber scheide!

Banga.

Wirklich frei?

Massud. Du bist's!

Banga (gegen Ruftan).

Was sag' ich?

Ruftan.

Beig ben Dant, indem bu gehft.

Banga.

Ich benüt' die erste Freude. Lebt denn wohl, ihr guten Beide! Schöne Jungfrau, seid bedankt, Und nun fort durch Busch und Heide! (Mit einem Sprung gur Thure hinaus.)

Ruftan (ber aufgeftanben ift). Nun zur letten meiner Bitten! Geftern Abend, noch beim Scheiben, Ließest du mich hoffen, glauben, Daß hier diese, beine Tochter —

Massud.

Davon schweig und sprich nicht weiter! Dieß mein Haus und jebe Gabe Theil' ich mit bem Reu'gen gern; Doch, was mehr als Haus und Habe, Meines Lebens tiefsten Kern, Damit laß für jest mich sparen, Bis die Zeiten offenbaren, Ob, was floh, auf immer fern.

Ruftan.

Obeim, wie? und du kannst zweifeln?

Maffud.

Richt, daß jeso du so fühlst; Doch vergiß es nicht: die Traume, Sie erschaffen nicht die Wünsche, Die vorhandnen weden sie; Und was jest verscheucht der Morgen, Lag als Reim in dir verborgen; hüte dich, so will auch ich.

Ruftan.

Oheim, bore!

Mirja.

Sor ihn, Bater!

Maffnd.

Du auch trittst auf seine Seite?

Mirja.

Ist er doch so mild und gut. (Leife Rlange laffen fich boren.)

Massud.

Horch!

Mirja.

Mein Bater!

Massud.

Leise Tone!

Mirza.

Sprich ein Wort!

Massud.

Sie tommen naber.

(Banga und ber alte Derwifch geben außen am Fenfter vorüber. Der Alte fpielt bie harfe, Banga blast auf ber Flote bagu. Es ift bie am Enbe bes erften Aufzugs gehörte Melobie.)

Massud.

Ist bas Banga nicht, ber Schwarze? Und ber Greis an seiner Seite -

Ruffan.

Beb! Entfegen!

Mirja.

Und warum?

Ist es boch ber gut'ge Derwisch, Er, ber wunderthat'ge Mann, Der mit Rathen und mit Lehren Batergleich an mir gethan.

Anfan.

Nun, hinab, ihr bunteln Traume! Bater, fprich ein gütig Wort!

Alassud.

Schau, sie naben, schau, sie tommen! Reigen nun sich vor ber Sonnen.

Mirja.

Bater, fprichft bu nicht?

Raffud (leife).

Gi, fpater!

Lag uns horchen jest; nur leis!

Ruftan (eben fo).

Aber bann -?

Mirza (eben fo). Berfprich es! Massud.

Stille!

Auftan und Mirga (fic umfaffenb). Bater! Dheim!

!!

Adafind
(noch immer nach außen hinhorchenb, mit ber linken hanb bas Beichen
ber Einwilligung gebenb, leife).

Ja boch, fei's!

(Die Beiben finten, ibn und fich umfaffenb, auf bie Rnie. Die Lone tlingen noch immer fort.)

Der Borbang fällt.

Dies bramatische Marchen "Der Traum, ein Leben" wurde 1834 am 4. Oftober jum ersten Male im Burg-

theater aufgeführt.

Die Wirfung ließ bei biefer ersten Borstellung lange auf sich warten. Man nahm die bunte Begebenheit bin, ohne sich für dieselbe zu erwärmen — ba, da wird es auf dem mit Menschen überfüllten Theater unerwarteter Weise einen Augenblick still, man hört eine Uhr schlagen, und der held des Stückes, Austan, spricht vor sich bin, als oh er allein und unbehelligt wäre:

"Horch, es ichlägt — brei Uhr vor Tage! Rurze Beit, so ist's vorüber, Und ich behne mich und schüttle, Morgenluft weht um die Stirne. Kommt der Tag, ist Alles flar, Und ich bin dann fein Berbrecher, Rein, bin wieder, der ich war."

Das rasch auffassende Wiener Bublifum verstand sogleich, baß die ganze bisherige handlung in ihrer Buntheit einen Traum vorgestellt, und ein allgemeiner Beisall
begrufte die Ueberraschung, obwohl sonst jegliche Ueberraschung im Bühnenstüde ein gefährlich Ding ist.

Grillparger felbit geftand ju, baß man mobl eben nur

einmal fold eine fubne Form mablen burfte.

So wie er fie ausgestattet hat mit eigenthümlich baber springendem, spannendem Borgange, mit geradezu fliegender fortreißender Sprache, in welcher seine und tiefe Bemertungen ben abenteuerlichen Dingen eine Beihe verleiben, ift bas Stud ein Burf arofien Talentes.

Ein öfterreichischer "Fauft" ift es genannt worben, biefes Entwidelungsbild bes Chrgeizes, und wenn es fich am Schluffe gipfelt in Ruftans Worte:

> "Breit' es aus mit beinen Strahlen, Sent' es tief in jede Bruft: Eines nur ift Glüd hienieden, Eins: des Junern stiller Frieden Und die schuldbefreite Bruft! Und die Größe ist gefährlich Und der Ruhm ein leeres Spiel; Was er giebt, sind nicht'ge Schatten, Was er nimmt, es ist so viel!"

ba erreicht es von ber Bubne herab einen ungemein wohlthatigen Cindrud. Geläutert gleichsam und poetisch gehoben sieht und hört man biesen Schluß, welcher Weisheit und Berklarung über bie Leidenschaften ausbreitet.

Musit und phantastische Dekoration, welche Grillparzer immer voll in Anspruch nahm, wo sie erhöhen und verftärken, wirken in diesem Stücke gunstig mit, die Phantaste des Juhörers und Zuschauers sinnig anzuregen, und so ist dieser "Traum, ein Leben" in Wien trot seiner erböhten Weise und Sprache ein verehrtes Bolksstück geworden.

Alber wiederum, wie die Hero, nur in Wien. Das Stüd braucht ein geschultes, mit lebhafter Phantasie auszgestattetes Theaterpublikum, welches leicht beweglich mitzgeht, welches rasch auffaßt und genießt, und welches auf der Stelle dantbar ist für poetischen Zauber.

Unter den norddeutschen Städten hat merkwürdigerweise Hamburg einige Aehnlichkeit mit Wien im Theatergeschmade. Bielleicht weil von Schröders Zeit her das dortige Bublitum lange Jahre hindurch wohl geübt war in Beurtheilung von Theaterbingen. In hamburg bat benn auch "Der Traum, ein Leben" Glud gemacht. Sonft ift er nur hie und da versucht worden, ohne eine bauernbe Statte zu finden.

Im Originalmanuscripte lautet ber Titel: "Des Lebens Schattenbild." Den hat Grillparzer zuerst umgewandelt in "Traum und Wahrheit," und zulest in "Der Traum, ein Leben."

In jenem Manuscripte schließt auch ber erfte Att furger. Es heißt ba: "Sanfte Musit ertont. Er entschlummert, Sinter bem Bette erhebt sich eine schwarz gelleibete Gestalt, bie, sich vorbeugenb, ben Schleier über sein haupt breitet. Die hinterwand ber Mitte verschwindet, und es zeigt sich eine freie Gegenb, wie zu Anfange bes zweiten Aftes."

Den Schlug bes erften Aftes bat er alfo fpater ausgeführt, wie ibn jest bas Buch geigt.

Chenfo ift ber Coluf bes zweiten Aftes fpater fiberarbeitet.

Das Manuscript zeigt übrigens, obwohl die verwickeliste Theaterhandlung zu zeichnen ist, nur geringe Corretturen. Es stand dem Dichter eben Alles dis aus Kleinste deutlich vor Augen.

Grillparzer hat selbst einmal spöttisch gesagt: Ueberall spürt ihr eifrig nach, ob ein Boet auch anderswo etwas entlehnt habe für sein Werf, als ob darauf viel antame, und als ob ganz Reues noch möglich wäre, — und bei meinem "Traum, ein Leben" ist euch nichts eingefallen! Im Boltaire, den man viel im Munde führt, aber wenig liest, ist der Stoff zu sinden, welcher mir Beranlassung geworden. Die Erzählung heißt "Le blave et le noir."

Diefer "Weiße" und "Schwarze" find in Gestalt von Dienern ber gute und ber bofe Genius, welche einen vornehmen Drientalen, ebenfalls Rustan geheißen, in seinem Traumleben begleiten. Er ist in die Prinzessin von Kaschmir verliebt und trachtet, sie unter ben marchenhaftesten Abenteuern zu erringen. Aus Berschen ersticht sie ihn und bierauf in Berzweiflung sich selbst. Dem im Sterben liegenden Rustan geben dann die beiden Genten noch Auftlärung, welche er nicht ganz versteht — da erwacht er und wird ziemlich tomisch inne, daß er eine Stunde schweißtriesend geschlasen und geträumt. Die Moral davon lautet, daß alle Creignisse der Welt im Lause einer Setunde vor sich geben tonnen.

Man sieht, daß biese Erzählung nur äußerliche Beranlassung geworden ist für Erillparzer, ein gründlich anberes Berk zu schaffen. Die Bühnensorm an sich machte ichon eine eigne tunstlerische Thätigkeit nöthig, und gründlich anders ist der Boltairesche Stoff badurch geworden, daß Grillparzer ihm einen ganz andern, und zwar einen

ftarten und tiefen Inhalt verlieben bat.

Mit Calberons "Leben ein Traum" hat Grillparzers "Traum, ein Leben" nur insofern eine Berührung, als Calberon seinen helben burch die Borspiegelung: er babe geträumt — eine Aenderung des Charafters erreichen läßt. Bau und Gang beider Stüde sind grundverschieden von einander.

Raupach bat unter feinen erften Schriften "ein Marchen im Traum." hier traumt ein Beib; außer biefem Traumen ift feine weitere Aebnlichteit vorbanden.

Auch die Spanier haben von Saavedra, Hetzog von Mivas, ein Drama "el desenganno en un svenno." Da aber Grillparzer selbst Boltaire als seine Quelle bezeichnet, so hat das spanische Stüd sicherlich feine Bedeutung für ihn gehabt. Der Herzog von Rivas ist übrigens ein moderner spanischer Dichter. Bielleicht hat er Grillparzers "Traum, ein Leben" gefannt.

.

.

,

# Melusina.

Romantische Oper in brei Aufzügen.

# Personen.

Graf Emerich von Forst. Bertha, seine Schwester. Raimund. Troll, Diener. Plantina, Meliora, Melusina, Teen. Melusina,

# Erfter Aufzug.

Wald, im hintergrunde von Felsen geschlossen. In der Mitte das Becken eines verfallenen Brunnens. Im Borgrunde ein Felsensit, von Gesträuchen umgeben.

#### Bager tommen.

Auf, auf! in ben grünenden Bald, Mit Bogen und schwirrenden Pfeilen Das flüchtige Wild zu ereilen. Auf, auf! nur im grünenden Wald Ift der Seligkeit Aufenthalt.

Es mag bes Waibwerks eble Gewalt Richt bas Wild bes Walbes nur töbten, Auch bes Herzens Sorgen und Nöthen Erbleichen alsbald, Wenn bas Jagbhorn schallt Im grünenben Walb, Der jubelnden Seligkeit Aufenthalt!

(Ab.)

Ein Rind, das einen weißen hirschopf übergestüllt hat, an bessen Ende ein faltenreiches weißes Gewand in die Luft slattert, tritt sliehend auf und spricht zur Musit:

> Willft bu mich fangen? Eitles Berlangen! Jrre gegangen!

Sucht nur, ihr finbet! hirschlein verschwindet. Mütterchen ruft, Fort durch die Luft.

(Berichwinbet.)

Raimund, ben Jagbfpieß jum Burf gehoben, tritt umberfpahend auf.

Nicht mehr sollst du mir entgeben Unbegreiflich seltsam Thier! Aber ha! was muß ich sehen? Erst so nah, und nun nicht hier! Hast du Febern, hast du Schwingen? Kannst du durch die Erde dringen? Oder lebst du, wesenlos, Nur in meinem Innern bloß? Bist, wie meines Wunsches Abbild, Stets versolgt und nie erreicht, Sein Gebild auch nur vielleicht?

Alles leer

Rings umber!

Und ich wieder in benfelben Räumen, Wo ich schon so oft mich staunend fand: Unter biesen grünen Bäumen, hier an bieses Brunnens Rand.

Bin ich gebannt? Aefft mich ein Zauber, Zwingt mich ein Stern? Schweigt, wenn ich nahe, Lockt, wenn ich fern.

Du hohe Macht, die sich zu mir zu neigen, Mich anzustrahlen schien mit ihrem Glanz; Wög' dir gefallen, ganz dich mir zu zeigen, Und willst du's nicht, o so entlaß mich ganz! Ein frembes Streben haft bu mir entglommen, Bon bunfler Ahnung hebt fich meine Bruft, Bas fonft mein Glud war, ift von mir genommen, Und burftend lechz' ich nach geträumter Luft.

hor auf, bes Lebens Glud mir zu beneiben, Richt wende mich dem Unbefannten zu! Und fannst bu mir nicht geben neue Freuben, Go lag mir wenigstens bie alte Ruh!

(Burfidfommenb.)

Es ist umsonst! mich hören teine Götter! Erloschen ist ber Wunder altes Licht. Das Birkliche dunkt sich allein das Wahre; Nur durch die Spalten blidt das Unsichtbare, Das Thor zu sprengen glüdt dem Wunsche nicht.

(Birft fich auf ben Rafenfit.)

Eroll (hinter ber Scene).

Holla ho! Jagdparole, Gnadiger herr!

(Er tritt auf.)

Endlich erreicht! Ach, aber wo?

Da, wo er beffer ferne vielleicht!

Onab'ger herr, ach laßt Euch warnen, Macht Euch eilig, eilig fort! Boje Geifter Euch umgarnen, Nicht gebeuer ift ber Ort.

Raimund (vor fich sin). Hab' ich gebangt, hab' ich gestritten; Hab' ich verlangt, hab' ich gelitten Alles umsonst! — Rathselhaft Thier! Immer gleich nah und gleich ferne von mir. (Er fintt wieber jurud.)

herr, ach folgt mir!

Raimund. Nein, ich bleibe. Erall.

Laßt Euch sagen —

Raimund. Geb allein.

Eroll (sich von ihm entfernenb). Der ist wahrlich zu beklagen, Der zum Dienen ward verdammt: Mag man noch so Kluges sagen, Hat der Herr allein Berstand.

Ad, bebenkt boch, daß zuweilen Auch ein Herr sich thöricht fand: Müßt ihr nun die Thorheit theilen, Warum wir nicht den Verstand?

Bert, der Ort -

Raimund.

Willft bu geben?

Eroll (fonell).

Ist gebannt,
Und drei Feen,
Schön zu sehen,
Aber tücksich und gewandt
Dem Chamaleon gleich im Bunten,
Hausen in dem Brunnen unten;
Melusina,
Meliora
Und Blantina zugenannt.

Raimund.

Melufina, holder Rame, Rlingst du mir boch so befannt!

Troll.

Hold ihr Antlig! ihre Leiber Halb ein Fisch und halb wie Weiber. Ich glaub's nicht, allein man fagt's: Mancher zweiselt und beklagt's.

Wer ist feines Lebens Meister? Man verliert's und weiß nicht wie: Darum glaub' ich feine Geister, Aber, Herr, ich fürchte fie.

(Rad ber Billfür bes Tonfebers.)

3hr seid noch des Lebens Meister, Und ihr zeiget euch nur nie; Run, so waltet benn, ihr Geister, In bem Traum der Bhantasie!

Raimund.

Las mich!

# Eroll.

Ich barf Euch nicht lassen, Herr! Fräulein Bertha hat mir's auf die Seele gebunden. Sie jagt im Walde mit ihrem Bruder und hätt' Euch gar zu gern an ihrer Seite behalten. Sie sieht nur Euch; Ihr aber seht, weiß Gott, was! Immer hier herum an diesem alten Brunnen. Ich glaube, Ihr seid behert. Einst wart Ihr so munter, nun seid Ihr traurig geworden. Wenn ich nicht gewiß wüßte, daß Alles nur Fabelzeug ist, ich glaubte, die Fee — Er seht sich um.) Nu, den Teufel muß man denn doch nicht an die Wand malen! Kommt mit, gnäd'ger herr! Fräuslein Bertha macht uns dafür ein freundlich Gesicht!

Die brei Geen ericeinen, bie Urme in einander verfctungen, im Beden bes Brunnens.

#### Troll.

Gnad'ger Herr, was ist Euch benn? Ihr gebt teine Antwort. — Ihr schlummert wohl gar? Mir wird so ängstlich. — Die Augen fallen mir zu. — Es ist boch noch hoch am Tage! — Inabiger Herr!
(Er sinkt zu Raimunds Füßen nieder, der schon früher eingeschlafen ist.)

Melufina

(firedt bie Sand aus und fpricht zur Mufit): Schlummre, damit die Seele wache! (Der Rand bes Bedens fentt fich flufenartig, Melufina fleigt herab.) Die Schwestern.

Melusina, Ich warne bich! Falsch ist ber Mensch und treulos; Ihn reut, was er verspricht: Trau bu dem Menschen nicht!

Melufina.

3hr ewig jung und ewig alt! Mich lodt nicht euer träumendes Genügen, Auf eurer Zauberburg ift's mir zu talt, In warmern Armen will ich liegen.

Sdmeftern.

Melusina,
Ich warne bich!
Er wird bich verlassen,
Die Liebende hassen;
Es machen, wie's Andre, er Andren gemacht.
Dann fommt bir zu bußen,
Und rächend verschließen
Dich zurnende Geister in ewige Nacht.

Melufina.

Nebrall Racht ift ohne Liebe, Uebrall Tag, wo Liebe lacht; Benn bie Sonne fern auch bliebe, Lieb' ift Mont in fel'ger Nacht.

Someftern.

Wir haben gerathen, Und bu hast gewählt; Es richten bie Thaten, Es buft, wer gefehlt.

(Sie berfinten.)

#### Melufina

(tritt gu Raimund und fpricht gur Dufit):

Saft bu gebort, mas Bene fagten? - Glaubit bu's? 36 nicht. Du fannft nicht treulos fein, Raimund. 36 weiß nur wenig beine Sprache, ich will aber boch verfuchen, bir zu fagen, mas ich bente. 3ch babe bich an meinem Brunnen ichlafend gefunden und mich bir gezeigt im Traum; bu glaubteft aber beinem Traume nicht. Gin andres Mal fabit bu mich im Bafferspiegel meines Brunnens; bu glaubteft aber felbit beinen Mugen nicht. Seitbem fucte ich burd verschiebene Erfindungen bich bieber zu loden, bis es endlich beute gang gelang. Raimund! es ift uns verboten, mit Menichen Bemeinschaft zu baben : aber ich liebe bich. Liebst bu mich nicht wieber, fo tomm nie wieber ber an diesen Ort, und ich will fuchen, bich ju pergeffen. Liebst bu mich aber - Raimund, liebst bu mich? - Bebent es mohl, ch bu enticheibest! Biel wird bir gegeben merben, viel aber auch verfagt. Freust bu bich am Umgange mit beines Gleichen; in meinem Schloffe finbeft bu beines Gleichen nicht. Lodt bich ber Becher; wir teltern feine Trauben. Der Tafel Quit? Chaum ift unfre Roft. Sanaft bu am Befenhaften und am Babren? Traum umgibt uns, die wir Traume find. Rein Bechfel, nicht, was euch reigt, Beranberung.

Ruh und Gleichmuth fpriegen In Melufinens Reich .

Und bie Tage fließen 3mmerbar fich gleich.

Bas fich auch gestalte, Nie ein Bielerlei, Und allein das Alte Ift uns ewig neu.

So sindest du's bei uns. Kann dir Das genügen, so wirst du überglücklich sein, glücklicher als noch nie ein Mensch. Meiner Liebe bist du gewiß. Der Erde Müh und Noth entnommen, wirst du erkennen, was du jest nur ahnest, und schauen, was dir jest Mühe macht nur zu benten. Aber überlege wohl, eh du entscheidest! Denn sagst du: Ja, und es reut dich später, so macht du mich gränzenlos unglücklich. Machtlos, verbannt muß ich nach unsern Gesehen endlos umirren, denn uns sehlt, was ench tröstet, der Tod. Diesen King will ich an deine Brust legen, auf daß du wisself, du habest nicht geträumt, und damit du mich rusen kannst, wenn du nach mir begehrst. Der Ring, am Finger gedreht, bringt dich zu mir. Wirsst dich zu mir. Wirsst dich zu mir. Wirsst dich zu mir.

(Jagbhörner in ber Ferne.) Man tommt; ich muß bich verlaffen. — Bebent wohl, was bu thueft, und bag ich bich liebe.

(Sie berichwindet hinter bem Gebufch.)

Raimund (fpringt auf).

Melufina!

(Er eilt gegen ben Brunnen.) Troll (ber auch erwacht).

Je, feid Ihr ba, gnab'ger herr? Das nenn' ich turiofe Dinge! Um hellen Mittag einzuschlafen; Beibe zugleich.

Raimund.

Saft bu gehört? Saft bu gefehn?

Eroll.

Gefebn? Gebort? Beichlafen bab ich und getraumt.

Bon einem substanziösen Mittagsmahl; und jest, ba ich erwacht bin, straft mich mein hunger Lügen. Träume sind Schäume!

Raimund (vor fich bin).

Traume find Schaume!

Unter Gornermufit treten Graf Emerich bon Forft unb feine Schwefter Bertha auf, mit Jagbgefolge.

#### oraf.

Sieh, Schwester, bier ift, ben wir fuchen! Bie geht's Cuch, Raimunb?

#### Bertha.

Eigentlich mußten wir um Entschuldigung bitten, Guch gesucht zu haben; benn wer steht uns bafür, baß 3hr gefunden werben wolltet.

### Graf.

So ist's, Schwester; er entzieht sich uns. Und immer bier unter biesen Bäumen, an biesem Brunnen. Balb halt' ich die Sage für wahr, die ihn von drei Feen bewohnen läßt, und schreibe Euch Eine davon geradezu als Geliebte auf die Rechnung.

#### Bertha.

Mer weiß, ob bu nicht Recht haft? bis auf bie Tee.

Graf.

Bas habt 3hr bier gemacht?

Eroll.

Befchlafen. Geträumt! -

# Graf.

Geschlafen? D weh, bas nimmt der Begebenheit alles Romantische. Ich merke, Ihr seid ein Träumer im eigentlichsten Berstande!

#### Raimund.

Beträumt; ben fonberbarften Traum!

So lebhaft, so entzüdend, daß ich kaum Mit diesem Namen ihn vermag zu nennen! Bertha.

Non mas? pon mem?

Raimund.

Bon einem Befen bobrer Urt.

Gin Beib, wie feinem Mug zu ichauen marb.

Bertha (fich entfernenb).

Mag ich wachen, mag ich träumen, Reigt mein Wesen sich zu bir; Er, in weitentlegnen Räumen, Sieht nur junge Wünsche keimen, Und kein einz'ger spricht von mir!

Graf.

Nun, so erzählt und brecht bas Schweigen, Ihr also lagt?

Raimund. Ich lag und schlief. Bertha.

Indeß ich sorgte.

arall.

Rann's bezeugen.

Ein Schlaf wie Einer, fest und tief.

Raimund.

Da fcbien's im Brunnen fich zu regen.

Graf.

Und er scheint boch mafferleer.

Bertha.

Was man wünscht, kommt uns entgegen! Croll.

Ja, im Traum; fonft halt es fcmer.

Und brei Feen -

Graf.

Drei? Richt spärlich!

Bertha.

Muß er träumenb Undre febn!

Troll.

Eine, Fraulein, war' gefährlich; Aber Drei, das mag noch gehu!

Und Eine nun der Dreie, Die Schönste, eine Göttin anzusehn, Sie trat hervor aus ihrer Schwestern Neihe, Und — was dann sonst, was noch geschehn, Berwirrt sich mir in meiner Sinne Wanken, Und nur ihr Bild ist lebhaft im Gedanken!

> Ruh und Gleichmuth sprießen In Melufinens Reich, Und die Tage fließen Immerdar sich gleich.

So war ihr Wort. Es tont die Brust entlang; So sagte sie's, halb Rede, halb Gesang. Und wie ich denke, klarer wird's, Und was sie sagte, kann ich mich entsinnen. Du zweiselst, ob ich treu? O, zweiste nicht! — Allein es war ein Traum, ein täuschendes Gesicht!

# Bu Dier.

Bas die Brust im Wachen enget, Aber treu verschließt der Mund, Hat der Schlaf das Band gesprenget, Thut es sich in Träumen kund.

# Raimund.

Rommt, last uns gehn! Doch schau ich biesen Bronnen, Wird mir mein Traumbild wieder tlar, Und die Gestalt, die erst in Luft zerronnen, Stellt sich mir neu in Lebensfülle dar. Mir ist, als mußte sie sich zeigen, In ihrer Schönheit Allen offenbar,

Hernieber von bes Brunnens Rande steigen Und rufen: Nicht ein Traum! Nein, es ist wahr! Der Ring, der mich mit dir vermählet, Gelegt hab ich ihn dir an beine Brust. Rimm ihn —

(Bie er die Hand auf die Bruft legt, fühlt er ben Ring.) Eroll.

Bas ift? Bas tommt Guch an? Bas fehlet? Bertha.

Er fcweigt in Staunen, fcweigt in Luft.

#### Raimund

(gang in ben Borgrund tretend, immer die hand auf ber Bruft). Der Ring, das ift der Ring! Ich habe nicht geträumt! (Auf die andere Sette des Theaters gebend.)

> Seligkeit! Seligkeit! Nahest du mir? Schaukelst mich, Wiegest mich, Rufst mich zu ihr?

Graf. Bertha. Troll. Berwirrt steht er, beklommen, Dem Dasein fast entnommen, In wachem Traume ba.

# Raimund.

Wag' ich's, ihn zu berühren? Die Hand mit ihm zu zieren? Zu rufen, die mir nah?

Graf.

Bebenklich find die Beichen! Bertha.

Laß endlich Ruh erreichen!

Nach gar fo argen Streichen.

Wer ahnet, was geschah?

#### Raimund

(ber ben Ring aus bem Busen zieht). Es sei, ich will dich ganz bekennen! Das Zeichen, das du gabst, ist hier. An diesem Ringe sollt' ich dich erkennen; Wohl, du bist mein, und ganz gehör' ich dir!

(Begen ben Brunnen.)

Melusina,
Ich ruse dir!
Treu ohne Reu,
Lieb' ohne Wanken,
Glück ohne Schranken,
Ewig dein eigen in That und Gedanken!
Chor.

Was wird geschehn? Mich faßt ein Grauen, Der Sinn erbebt, die Enthüllung zu schauen.

Graf. Bertha.

Raimund, frevle nicht, Ruf' die finstern Mächte nicht.

Croll.

Laßt Cuch nicht vom Feind bethören!

Denn fie laufchen, benn fie boren, Und fie kommen und zerftoren.

Raimund.

Melusina, Ich rufe bir!

Chor.

Weh! Es bebt des Brunnens Rand.

Bu Drei.

Fort ben Ring von beiner Hand! Raimund.

Ring am Finger foll ich breben, Nun wohlan!

> (Er brebt ben Ring.) Laß mich bich sehen!

Chor.

Simmel, hilf! Es ift gefcheben!

Unfictbarer Maddeudor.

Schlaget die Saiten, Klinget die Leier, Sebt. denn er nabet.

Sebet, er fommt!

(Das Beden des Brunnens flürzt zusammen, die Felsen im hintergrunde öffnen sich, und durch einen Schleier sieht man das Innere von Relustnens Palast, sie selbst auf dem Thron, von Jungfrauen umgeben.)

Männerdor.

Fliebet, fliebet!

Bertha.

Bleibet, bleibt!

Chor.

Das Entfetliche geschieht.

Bertha.

Ihn zu retten, ihn zu ziehen Aus bes Bofen Macht-Bemuben.

Raimnnd.

Melusina!

Troll.

Herr, ach schweigt!

Raimund.

Bift bu meinem Flehn geneigt?

Bägerchor.

Richt laß bich verleiten!

Unmphendor.

Schlaget die Saiten!

Erfter Chor.

Büßeft zu theuer!

Bmeiter Chor.

Rlinget die Leier!

Erfter Chor.

Tod, wenn du nahest! Tod, wenn du kommst!

Bweiter Chor.

Sebt, benn er nabet.

Sehet, er fommt!

Melufina.

Sier bin ich, Raimund, die bu geruft!

Raimund.

Bin ju bir flieg' ich, mar's burch bie Luft.

&roll

(hat ihn umfaßt, Beibe verfinken; die Andern, die ihn gleichfalls jurudhalten wollten, prallen jurud).

Erfter Chor.

Furcht und Entfeten Fesselt bie Bruft!

Bweiter Chor.

Klinget, ihr Saiten Seliger Lust!

Der Borbang fällt.



Melufinens Palaft. Sie fist auf bem Throne. Raimund liegt auf ben Stufen au ibren Ruften. Troll ftebt auf ber anbern Seite im Borgrunde. Ramphen, bie fingen und tangen.

Chor.

Liebe! Ronigin! Die bu ben Erbball umfreiseft, Uebrall, Die Welten entlang, Mütterlich fromm bich erweiseft. Liebe! Ronigin! Dir tont unfer Gefang!

Melufina (auf Raimunb).

Liebe!

Raimund (gegen Delufinen). Königin!

Melnfina.

Wenn bein Urm mich umfreiset, Raimund.

Wenn mich bein bolber Umfang, Beibe.

Liebend an Liebe vermeiset:

Melufina.

Liebe!

Raimund.

Königin!

Beibe.

Dann tonet froh mein Gefang!

Troll

(bei der Biederholung nachspottend). Liebe! — Königin! Jauchzt nur, es währet nicht lang!

Gefang und Zang.

Chor.

Ewig im Zauberschoofe Fließet ber Freude Born, hier nur fprießt bie Rose, hier nur ohne Dorn.

Farbe tennt nicht Schatten, Duntel nicht bas Licht, Luft fennt fein Ermatten, Gelber Satt'gung nicht.

Troll

Ach, und wo fein Schatten, Da ift auch fein Licht; Lust muß boch ermatten, Reigt Entbehrung nicht.

Melusina (die ausgestanden ist).
ig, Tanz, und schweig, Gesang! Was mir zu Dienst steht, ünste Machtgewalt und holder Umsang, b' es hin für seines Mundes Lächeln, nzig Wort, von Liebe süß betont, och, vermögt ihr, ihn zu rühren, rohsinns Lächeln mir an ihm zu zeigen, ne, Lied! und juble, froher Reigen!

(Man hat ihr eine Leier gegeben.) Schön bift bu, fröhlicher Tanz! Wenn bu bie schwellenben Glieber Hebest und senkest sie wieder, Schwingend, Umschlingend; Schön bist du, fröhlicher Tang!

Chor.

Schwingend, Umschlingend; Schon bift bu, fröhlicher Tang!

Melnsina.

Doch wenn der Geliebte wandelt und geht, Wo ist der Tanz, der Bergleichung ihm steht?

hoch vom himmel tont es nieber, Und die Klufte hallen's nach, Das sind Klange, das find Lieber, Tonkunft ward, die holbe, wach.

> Brausenbe Donner, hirtliche Floten, Racheposaunen, Liebend Erröthen.

Was geschlummert, muß erwachen, Und was wachte, schlummert ein, Gleitet des Gesanges Nachen In Gefühles Mondenschein.

Chor.

Braufende Donner, Hirtliche Floten, Rachepofaunen, Liebend Errothen!

Was geschlummert, muß erwachen, Und was wachte, schlummert ein, Gleitet des Gesanges Nachen In Gefühles Mondenschein. Melufina.

Doch spricht ber Theure, o bann schweige bu, Lausche, Musik, nur und ihm bore zu!

Bort, bas nicht ber Seele Zeichen, Das die Seele selber ist, Dichtung, fomm aus beinen Reichen, Sei die Zaubrin, die du bist!

Sing ihm ein Wiegenlieb, Schläfe' ihn mir ein; Sag ihm, fein Liebchen fei Reizenb allein;

Sag ihm: dieß Bläthen hier, Es fei die Welt, Nirgend, was lodet fonst, Nichts, was gefällt.

Chor.

Ach, und bieß Blatchen bier, 3ft's nicht bie Welt? Wenn nur bie Liebe ben Spiegel ihm balt!

# Melnfina.

Doch schwört er Liebe, bann hilf bu ihm nicht; Liebe, sei mahr, und ihr Schwur kein Gebicht. Und nun genug! Ich fühle wohl, daß Alles vergebens ift, dich zu zerftreuen!

# Raimund

(beffen Unthell an bem Früheren burch einzelne Momente bes Ginnens unterbrochen worben ift).

Bu gerftreuen, Delufina?

# Melufina.

Run benn: zu fammeln alfo. Dir fehlt etwas; und weh mir, wenn ich bir's nicht geben fann.

Raimund (febbaft).

Ameifelft bu an meiner Liebe?

Melufina.

Wie könnte ich an beiner Liebe zweifeln, da ich der meinigen mir so innig bewußt bin! Aber du bist nicht befriedigt. Ich habe dich mit Allem umgeben, was das Dasein reizend und selig macht. Freuden, die deine Erde nur in weiten Abständen austeimen läßt, liegen, ein ununterbrochener Kranz, schwellend zu deinen Füßen. Ich habe dir die Bahn der Sonnen gezeigt in den Lüsten; die Quellen des Lebens in der Erde Schooß; der Metalle Sit, des Feuers Werkstatt. In Wort und Ton, in Bild und Geberde breitete ich vor dir aus der Künste unendsliches Neich. Bergangenheit und Gegenwart und Zutunft liegen ossen deinem Blick. Unnennbar ist meine Liebe. Was kann dir sehlen?

Raimund (nach einem turgen Stillichweigen).

Und wenn ich: Thatigfeit fagte?

Melufina.

Das foll Thatigkeit? wenn bu haft, mas Thatigkeit erft schaffen foll. Ober wirft ibr, um ju wirken? Sei thatig: gerftore mich!

Raimund.

Melufina!

Melufina.

Mit geheimem Neib seh' ich's, wie bu selbst in meinen Umarmungen ben Blid hinwenbest nach jenem Anecht; wie er ber Einzige ist, ber bir nicht fremb.

Eroll.

Beil's auch fo ift!

Raimund.

Schweig!

Melufina.

Lafi ibn reben! Er spricht nur aus, was bu bentst. Sprich immer!

#### Troll.

Bor Allem also leugne ich bich selber. Ich protestire gegen beine Figur und Korpulenz. Mensch bist du nicht, und Geister gibt's nicht — also! Du, bein Balast, beine Diener, ihr seid eigentlich gar nicht vorhanden; und so rede ich denn zu meinem Herrn, als ob ich mit ihm allein wäre. Edler Ritter! oder vielmehr: Nicht-Ritter; denn seid Ihr's noch?

Melnfina (gu Raimunb).

Menschen tödten wirft du bei uns freilich nicht. Nennst bu bas etwa thätig fein?

Troll.

Bas glaubt Ihr, daß man von Cuch fagen wird im ganzen Land?

Melufina.

So war' es ber Menschen Urtheil, was bu scheuft, und nicht bein eigenes?

Troll.

3hr wart ein frommer Chrift; mas feib 3hr nun?

Melufina.

3d betenne ben Gott aller Befen.

Troll.

Ja, ber Teufel leugnet ibn auch nicht!

Raimund.

Schweig, Unverschämter! ober -

Melnfina.

Sag felbst, ob gar nichts von alle Dem in beinem Gerzen ift?

Raimund.

Und wenn manchmal ein Gebanke nach meiner Seis mat —?

Meinfina.

Nun wohl! Auch Das fei bir gewährt! Bas gab' ich brum, bu hattest's nie begehrt! Die Heimat follst du sehn und auch die Deinen. Und so zugleich enthüll' ich ein Geheimniß, Das oft der Mund schon trug und stets versagte. Die Macht, die du an mir beneidenswerth gefunden, Sie ist doch an Bedingungen gebunden, Die Riemand ahnet, Riemand kennt. Die Fesseln alles Endlichen zu tragen, Muß einen Tag von sieben Tagen Ich kehren zu der Mutter Clement. Der Tag sei dein, und Riemand soll dir wehren, Der Erde ganz als irdisch zu gehören.

Doch ich flehe -

Raimund. Du, und flehen?

Melufina.

Daß bu bann -

Raimund. Ich schwör' es bir!

Mclusina.

Wenn der Ruf an mich geschehen, Mich nicht sprechen, mich nicht seben, Selbst nicht forschen willst nach mir.

Lauernde Mächte Wahren ber Rechte. Haft du gefeben, Muß ich vergeben, Und unser Bund kann nicht mehr besteben.

Raimund.

Rannst du zweifeln, o Geliebte? Ich versprech's in beine hand.

Melufina.

Wenn sich bein Bertrauen trübte!

Raimund.

Treue, Glauben und Beftand!

aroll.

So gehört sich's für Berliebte: Treue, Glauben — Unverstand!

Melusina.

Wenn der Zeiger sich beweget, Bei der nächsten Stunde Schlag, So tritt ein der erste Tag, Der Berbannung auf mir leget. Wirst du stark sein?

Raimund.

Dir vertraun!

Melufina.

Und nicht foriden?

Raimund.

Und nicht icaun!

Aclusina.

Bas sich auch zeigt und offenbare, Bor Allem mir den Ring bewahre! Horch! es tönet, horch, es schlägt!

Bu Drei.

Schaubernd fich bas Berg bewegt.

Die Glode folagt breimal an. Die Rhmphen, bie im hintergrunbe verfammelt ftanben, flieben auseinanber. Melufinens Schweftern, fowarg verfoleiert, fleben ba.

Soweftern.

Melusina, Wir rusen dir! Die Stunde schlug. Thu dir und uns genug! Melufina.

hier bin ich! Ich scheibe! Furchtbare Beibe,

Hier!

(Sie tritt gu ihnen. Sie umfolingen fich.)

Alle Drei fingen.

Neußerstes berührt sich, Sochstes erniedert fich; Bas bem Gott am Rächsten schier, Ift am Rächften auch bem Thier!

(Sie berfinten.)

#### Eroll.

Habt Ihr gesehn? Habt Ihr gehört?

Raimund.

In die Welt ber Wunder bin ich getreten; foll ich fiber Bunder erstaunen?

Troll.

Ihr feid in bes Teufels Stricen.

Raimund.

Schweig! Rein ist ihre Seele, fromm ihr Gemuth.

&roll

(geht mürrifc nach bem hintergrunbe).

Raimund.

Und boch, wenn ich in meinen Busen schaue, So regen dustre Zweifel sich. Nein, Zweifel nicht! das hieße sie beleid'gen! Doch Unruh, die mein Innerstes bewegt. Den Ring, den sie zu wahren mir gegeben, Bersuch' ich oft vom Finger mir zu ziehn, Und thu' ich's —

(Er thut's.)

Weh! Welch namenloses Grauen,

Belch Schauber wird ba meiner Sinne herr. Burud an beinen Blat!

Laß dich nur drehen, Dann laffen sich wie bunte Träume seben, Und schlummernde Gestalten werden wach. Doch die auch sprechen selten mir von Gutem. Ein Ritter kommt in seiner Waffen Zier

Und zeigt mein Heerschild, zeigt mein Wappen mir. Ginter seinem Ruden an ber Band, ift ein großer Spiegel, in biefem geigen fich bie Gestalten, wie er fie nennt, indeß er felbft, nach borwaris gewendet, ftebt.)

Bas willft bu, Mann, mit beinem argen Trofte? Billft bu mir fagen, bag mein Gifen rofte?

(Reue Erfcheinung.)

Ein Weib mit der Posaune, gleich dem Ruf, Schafft mir die Kraft, die erst den Krieger schuf. Sagst du: mein Ruf, mein Rame sei verloren? Trompetest meine Schmach in Aller Ohren!

(Reue Erfcheinung.)

Ein Bilger, hoch geschürzt und leicht gesußt, Das Zeichen unsers Seils auf Stab und Bruft, Glaubst, ich versor, was aller Welt erworben? Gestorben sei ich Dem, ber Allen ist gestorben?

Rein! nein, nein! Ich will bin, ich will es fagen! Richt für Argen, nicht für Zagen, Den die Lust gesangen hält, Schmähe mich der Mund der Welt.

Troll.

Gut, gut, gut! Es beginnt benn boch zu tagen, Will er erst die Meinung fragen; So zerbricht auch, was ihn halt, Er gebort ber alten Welt. Raimund.

Ach, und ihr Lieben, Die ich verlaffen, Einsam geblieben, Werbet ihr haffen.

(Im Spiegel ericeint Bertha auf einem Rubebett, bei ibr, wie troftenb, ibr Bruber.)

Raimund (fich umwenbenb).

Ha, sieh!

Eroll.

Was ift?

Raimund.

Im Spiegel!

Wie matter Dämmrung Hauch — (Zum Ringe gewenbet.) Brichst du vom Möglichen die Siegel, So brich vom Wirklichen sie auch! Gestalten, lebt!

Bie Raimund die Sand mit bem Ringe gegen ben Spiegel halt, fo fpringt beffen Flace, als Flügeltbure, auf; ron feinem Rahmen fenten fich Stufen jur Erbe. Bertha und ihr Bruber treten ins Gemach.

Bertha.

Ha, wo bin ich?

Graf. Was geschah?

Bertha.

Bunbervoll!

Graf.

Die Sinne wanken.

Raimund (portretenb).

Nein, tein Spiel nur der Gedanten, Seht, Berwandtes ift Cuch nab.

Graf.

Raimund, Ihr?

Bertha. Ach, laß uns fort!

Beibe.

Was er ift, zeigt klar der Ort.

Graf.

Wehe, daß wir dich gefunden! Geh zu ihr, der du verbunden; Wen des Abgrunds Band umflicht, Nahe frommen Menschen nicht!

Bertha. Eroll.

Raimund, bu warbst hintergangen; Ist bein Sinn nicht ganz gefangen, D, so kehre, kehr zurud Bu ber Erbe stillem Glud.

Graf.

Denn im Dunkeln -

Troll.

haust bas Bofe.

Graf.

Feffeln fprenge!

Bertha. Bande löse! Bu Drei.

Rehr an unfrer hand zurud Bu ber Erbe ftillem Glüd!

Raimnnd.

Ist benn alle Welt erblindet, Ich allein nur sehe klar? Höchstem hab' ich mich verbündet! Seht um euch, ob so verkündet Sich der Bösen dunkle Schaar.

Bertha.

Ach, die Schönheit -

Graf.

Täuschet lange.

Bertha.

Doch in Rofen -

Erall.

Liegt bie Schlange.

Bn Drei.

Unter Schönheit, Anmuth, Bier Naht bas Bofe lauernd bir.

Raimund.

Saht ihr fie, faht Melufinen!

Graf.

Beig fie mir -

Raimnnd.

Rein! Jebo nicht!

Graf.

Reiß' ich leicht, wenn fie erschienen, Ihr die Larve vom Geficht.

Bring mich hin!

Raimund.

Ich sagte: Nein!

Graf.

Und warum?

Croll (fonen).

Es tann nicht fein.

Denn in dumpfigen Gemäuern Muß fie heut den Sabbath feiern.

Raimund.

Wirft bu ichweigen!

Graf.

Und warum?

Wahrheit spricht, der Trug ift ftumm.

Barft ein Mann!

Raimund.

Ich bin es noch!

Graf.

Beiberdiener !

Raimund. Frei von Joch! Graf.

Drum nicht Mannes Rebe werth!

Nun, fo rede denn bas Schwert! Bertha.

Raimund, ach!

Eroll.

D mein Gebieter!

Bor, mein Bruder!

Croll.

Haltet ein! Bu Drei.

Raimund, laß dich nicht bethören! Mögest Freundes Rath du hören! Nur das Böse scheut das Licht, Dem Berborgnen traue nicht!

Raimund.

Nun wohlan, ihr sollt sie sehn, Mag, was will und kann, geschehn, Ritters Ehre muß bestehn. It sie wahr, Reich' ich ihr die Rechte dar! Ist sie Lüge, Folg' ich euch; Oder in des Dunkels Reich Stürz ich mich mit ihr zugleich.

halfst du, Gott, ihn uns erweichen!

Ihr frohlodet noch ju früh! Bu Drei.

Laß ihn Wahrheit ganz erreichen!

### Raimund.

Was ist wahr noch, wenn nicht sie? Doch ihr wollt's, und ihr sollt's haben, Wär' auch Auh und Glück begraben! Melusina!

(Donnerschlag)
Horcht, fie ruft!
Mein Bersprechen hat die Luft;
Folgt hinab zur Schauer:Gruft!
In Orei.

Der Enthüllung Stunde ruft, Schweigend nieder in Die Gruft.

talle ab.)

Kurze Felsenschlucht, im hintergrunde durch ein großes Thor geichloffen.

Melufina tommt, in einen weiten Dantel gehüllt; Dienerin folgt.

## Melnfina.

Die Lampe setze hin und hole mein Gewand, Bur grausenden Berwandlung mich zu kleiden. So ist denn auch das Höchste Unbestand? So gar vergänglich der Entzüdung Freuden! Und was dem Gotte gleich geschwebt auf leichten Soblen, Es muß vom Thier sich seine Stärke holen? Und sei's! Um meinetwillen klag' ich nicht, Es ist der Freund, der aus den Klagen spricht. (Sie öffnet das Thor; ein ruhiger See liegt da vom Ronde beglänge)

> Im verschwiegnen Mondenscheine Liegst du beiter, still und Mar, Lodft, als war' ich noch die beine, Wie ich's früher, früher war.

Ach, mit feligem Genugen Zaucht' ich fonft in beine Fluth,

Ließ von ihr mich ichautelnd wiegen, Rublen meines Bufens Gluth.

Aber jeso, wie in Flammen, Steig' ich nieber in den Born, Denn wüßt' er's, er würd's verdammen; Haft du Kühlung gegen Flammen? Gegen des Geliebten Zorn?

### Bwei Dienerinnen tommen.

## Melufina.

Nehmt ab ben Schmud und löset mir die Haare, Den Schleier gebt; selbst mein Aug nicht gewahre Das Gräuliche, Entsehlich : Unnennbare! (Sie sitt am Tische, die Dienerinnen nehmen ihr ben Schmud aus ben Saaren.)

## Melufina.

Nehmt die Macht, die ihr gegeben! Macht mich so, wie Andre sind; Darf an seiner Brust ich leben, Tausch' ich mit des Bettlers Kind.

Allein! ich fühl's, des Grauens Stund' ift da! (Donnerschlag, Die Berwandlung geschieht. Indem fie nämlich emporfährt und den Mantel weggieht, zeigen fich Arm und Bruft mit glanzenden

Schuppen bebedt.)

Umsonst mein Flehn; bas Schredliche geschah!

(Die Bforten bes Gee's fallen gu; bas Theater ift gang buntel.)

## Don Junen Gefang:

Bum Babe, Najabe! Abgestreift die Glieber! Schuppig wallt auf und nieber! Zum Babe, Najabe! Raimund, Graf, Bertha, Troll tommen.

Raimund.

hier hört' ich Stimmen klingen, bier zieht mich ber ber Ring.

Graf. Bertha.

Bier bort' ich Stimmen klingen.

Troll.

Daß wir uns unterfingen, Gefährlich wird bas Ding.

Bu Drei.

Durch die Spalte schimmert Licht. Raimund.

halt, zurud! Gin Andrer nicht, Gelbst will ich mein Urtheil schauen! Bu Dret.

Belde Schreden! Beldes Grauen!

Haimund (fommt aurud).

Gräßlich, entseglich! Schuppenbedeckt, Abscheulich! Ungeheuer, ich fluche bir!

Das Thor fpringt auf. Melufina, in ihrer natürlichen Geftalt, von fouppigen Gestalten gurudgehalten, strebt nach vorwärts.

Alelufina.

Raimund!

Geifterdor.

Bist versallen, bist unser! Er hat geschaut, Auf ewig verloren die Braut! Melufina.

Raimunt, was haft bu gethan? Mich verdetber ib muß vergehn.

Rathund.

Daß ich nimmer dich gelenn.

Geifter.

Unfer! Unfer!

Graf. Bertha. Troll.

Daß er nimmer bich gesehn!

Raimund.

Sieh! Ich fluche dic! Trennung auf ewig dir! Und dein Rina —

(Baufe in ber Dufit.)

Melufina (prict).

Raimund! Behalte den Ring. So lang du ihn hast, ist noch nicht Alles verloren!

Bu Drei.

Wirf ibn von bir!

Raimuud.

Gilend von bier!

Geifter.

Bift unfer! Bift unfer!

Ewig gekettet,

In Jammer gebettet!

Melufina (von Geiftern fortgezogen).

Raimund! Raimund!

Bu Dier.

Fort! und von bier!

Geifter.

Unser! Unser!

Melufina.

Raimund!

(Sie wirb bon ben Geiftern jurid gefchleppt.)

Der Borbang fällt.

# Dritter Aufzug.

Jagdhaus im Walde. Rechts im Borgrunde das Haus. Im hintergrunde Felsen, davor ein Wasserfall.

Melufina, ärmlich gekleibet, liegt auf ben Stufen ber Thure. Ihre beiben Schweftern reich geschmudt, Kronen in ben haaren, tommen.

Die Schweftern.

Melusina, Was suchst du hier? Ward dir nicht geboten, In der Höhle Bauch Ruhen gleich den Todten? Nun, so thu es auch!

> Fort aus Tageslicht, Was ber Meister spricht, Dem entgehst bu nicht!

> > Melnfina.

Theure Schwestern Giner Welle, Laßt mich hier auf biefer Schwelle, Die sein Fuß so oft betrat; Und enteilt er diesen Stätten, Mög' er meine Leiche treten, Wie er's meiner Liebe that.

Die Schwestern. Wenn sich hobes erniebert, Wird ihm Erniebrung erwiebert; Um so höher sonst im All, Um so tiefer auch sein Fall. Konntest du Menschen bener en-

Atelufina.

Sie ichienen gut, und er ichien treu. Die Ichmeftern.

Strebtest nach menschlichen Freuden;

Gefühl der Liebe war mir neu.

Die Someftern.

Sollft du wie Menfchen auch leiden! Melufina.

D wie gern! ftund' er mir bei! Die Someftern.

Fort! Fort!

Melufina.

Ach nur ein Wort!

Die Schweftern.

Sollst ihn nicht sprechen!

Melusina. Aber nur fehn!

Die Schweftern.

Selber nicht febn auch!

Melufina.

Bandelnd nur gehn, Rur im Bereich seines Athems zu stehn!

Die Someftern.

Fort! fort!

Melnsina. Seliger Ort!

Bn Drei.

Chernes Wort!

Fort! fort!

(2007)

Bwijdenmufit; es wird völlig Lag. Raimund tommit, auf Eroll geftüst. Bertha führt ihn an ber Sand.

Seht, im Often steigt die Sonne, Ulres acht in ihrem Schein; In die allgemeine Wonne Stimmt nur Eure Brust nicht ein.

## Raimund.

Ach, hinab ist meine Sonne, Und mein Auge sinket ein.

Bertha. Eroll.

Rofenwolken überziehen Hell das heitre Firmament, Und des Aufgangs Pforten glühen, Und ein Feuermeer entbrennt.

## Raimund.

Ach, in Melusinens Lande Sah ich schöners, hellres Licht, Und die Sonn' in ihrem Brande Reicht an jene Klarheit nicht!

Bertha. Eroll.

Seht bie Blumen!

Raimund. Ohne Farben!

Diefe Rrauter.

Raimund. Trodne Garben! Beide.

Wie fie buften Opfer-gleich.
Raimund.
Duft ift nur in ihrem Reich!

Beid

Welche Schönheit!

Raimund. 3ch weiß Schönres!

Beide.

Rann Entzüdenbers man febn?

Raimund.

Doch bas Land, ich fann's nur nennen, Aber bin fann ich nicht gebn!

Bertha.

Sebet die Augen, Schärfet ben Blid, Nahrung ju faugen, Reimenbes Glud.

Biel ift bes Guten, viel, was gefällt; Serrlich bie Schöpfung, gludlich bie Welt.

Troll.

Und auch Solibes Ueberall ist's, Ach, Herr, man fieht es, Und man genießt's.

## Raimund.

Nehmt mich fort aus diesen Tagen, Denn mein Glück schwand wie ein Hauch; Fehlte Kraft mir, es zu tragen, Zu entbehren sehlt sie auch! Und schien sie strafbar, batt' ich's geklagt! Hab' ich gesprochen? Hab' ich gefragt? Nein, ich verwarf sie, stieß sie von mir, Uch, und mein Glück und mein Alles mit ihr!

Und ichau' ich biefen Ring mit feinen Bunderzeichen, Fühl' ich mein Herz sich, meinen Sinn erweichen; Und dreh' ich ihn am Finger, wird's mir helle, Ich schaue sie. Dort! — Melusina, dort!

(Der Wafferfall verfiegt für eine Beile, Melufina liegt unter ihm im Felfen.)

Bertba.

Was ift Euch?

Raimund.

Sieb im Felfenbett ber Belle!

Romm, Melufina, tomm! (Der Bafferfall raufct wieber berab und bebedt bie Erfceinung.)

Doch sie ist fort. Die Schrift verlöscht, die nur die Wünsche lesen, Und Schaum bebeckt, was Schaum nur ist gewesen.

Bertha.

Gebt mir ben Ring!

Raimund.

Den Ring, wozu?

Bertha.

Ruglos permirrt er, ftort Gure Ruh!

Einziges Zeichen, bich laff' ich nie, Bilbenber Kraft boch zeigst bu mir sie!

Die Beiden.

Wollt Ihr genesen, so wird's Guch nie; Dauert bas Beichen, bauert auch sie.

#### Der Graf tommt.

Bertha.

Bruder, ich habe mich über Raimund zu beklagen!

Was ist?

Bertha.

Endlos in seinem Jammer, stößt er allen Trost von sich. Er benkt nur an Jene und an ihrer Traume fabelhaftes Reich.

Graf.

Raimund, ist's möglich?

Bertha.

Er hat einen Ring von ibr, ben will er nicht ablegen.

Raimund, gebt mir ben Ring!

Mein.

Graf.

Micht?

Raimund.

Jest nicht. Ich will ihn fpater von mir legen. Graf.

Kann man ein Mann sein und so findisch zugleich? Habt Ihr Euch nicht selbst überzeugt, daß Alles Trug war?

Sa.

Graf.

Möchtet 3hr wieder jurudfehren, auch wenn 3hr tonntet?

Raimund.

Rein.

Graf.

Bas also wollt 3hr? Dieses unbestimmte Sehnen und Berlangen ift bas Grab aller Thattraft, Raimund, 3hr mußt banbeln!

Raimund.

3d will.

Graf.

Das unselige Abenteuer hat Euren Ruf untergraben. Der Chrift, ber Menich, ber Ritter wendet sich von Guch ab. Der Rame Gurer Rater ift beslectt.

Haimund.

Sieh ba! boch noch eine Stelle, die fcmergt!

Graf.

Die Nitter, die Euch aus ihrer Zahl löschen wollten, babe ich wieder zu gewinnen gesucht. Sie find bereit,

Euch wieber unter fich aufzunehmen, wenn Ihr Guch gang losgemacht von jener feindlichen Gewalt.

#### Raimnud.

Ich habe es gethan.

Graf.

Wenn ich Such noch die Hand meiner Schwester gebe, wie früher ausgemacht war, so ist Alles vergessen, und Ihr gehört wieder zu den Unsern.

Raimund.

3ch bant' Euch!

Graf.

Ich höre die Ritter kommen. Seid mannlich und lernt einsehen, daß man bei Entschlüssen mit der That anfangen muß, und daß ein bloßer Borsat, zu vers gessen, das sicherste Mittel ift, sich ewig zu erinnern.

## Chor der Ritter tritt auf.

## Chor.

Den Ruhm, ben Wein, die Frauen, Laßt erheben unser Lied! Bas in Lebens blühnden Auen Schön und herrlich ist zu schauen, Huldigt ihrem Machtgebiet.

> Schmettert Trompete, Bäumt sich das Roß, Mähet der Schnitter Emsiger Troß;

Dann ist ber Krieger selig beglückt, Kränzt sich mit Lorbeer, ben er gepflückt. Ruhm! Ruhm! Ruhm! Mannes Gigenthum! Graf, Bertha, Troll (zu Raimund). Bist wieder selig, wieder beglückt, Tragest die Kränze, die Thaten gepflückt. Ruhm, strahlender Ruhm, Wieder dein Eigenthum.

Ritterdor.

Und nach dem Kampfe Sehnend zur Laube! Schüchterne Taube, Flatterst so sehre! Mach, laß das Girren! Mädchen zu firren halt nicht so schwer! Die Drei (zu Raimund). Sanfter und reiner Harret auch beiner Liebend ein Herz!

Doch wie aller Erben Bracht Erst die Sonne sichtbar nacht; Leiht auch hellen Freudenschein Jenen Beiden erft der Bein.

Bringt benn bie Becher! Anaben, schenkt ein! Fröhliche Brüber, Singet ben Wein! (Es wird Wein herumgegeben.) Die Drei (zu Raimund). Willst du ben Becher? Perlenden Wein?

Schenket ihm, Anaben, Uns schenket ein. Raimund, Wir grüßen dich! Willft bich als unser beweisen, Gürt um die Hüfte bas Gisen.
(Ein Schwert wird gebracht.) Füge bich liebendem Band! Becher nimm in die Hand!

> Raimuud. Ich bin es!

> > Chor.

Mann!

Raimund. Wer bezweifelt's?

Chor.

Beig bich als Ritter, zeig bich als Mann! Jubelnd als Bruder begrüß' ich bich bann!

Raimund.

Ich will es zeigen, Ich will es sein! Herz, willst bu schweigen? Müstre nicht ein!

Chor.

Nimm ihn, ben Becher, Leere ben Wein; Mann unter Mannern Freudig zu sein.

Raimund.

Schwäche der Thoren, Grübelnder Sinn! Hab' ich verloren! Fahre dahin!

Bu Dreien.

Sei uns gegrüßt, neu uns geboren! Doppelt gewinnt, wer vergist, was verloren! Raimuud.

Eingeschentt! Gingeschentt!

Schande fei Dem, ber Bergangnem gebenkt!

(Er trinft.)

Chor.

Sehet, fie haben, Mädden und Anaben. Spenden gepflüct von dem tommenben Sabr. Bringen fie tangend und fingend Guch bar.

Lanbleute tommen mit Blumen und Rruchten, fie tangen.

#### Raimund

(mit einem Rrange, ben er einem ber Gabenbringenben abgenommen, au Bertha).

> Nimm ibn bin aus meinen Sanben. Diefen vollen duft'gen Rrang; Froh fühl' ich mein Berg fich wenden, Rünftig bein gebor' ich gang!

> > Bertha.

D mein Raimund!

Raimund.

Füllt ben Becher!

Bertha.

Meine Liebe -

Raimund.

Lieb' und Wein,

Sangen fie, und fo foll's fein! (Er trinft.)

Chor.

Jauchzt ibm entgegen! Wiedergegebner! Bereuenber bu.

Wir jubeln bir gu!

Raimund, ber fic an Bertha's Seite, bem Tanze gusehend, niebergesetht hat, spielt gebankenlos mit seinem Ringe. In ber Mitte ber Tanzenden sieht auf einmal Melufina, in ihrer grauen Rieibung, bleich. Raimund springt auf, die Musik schweigt.

Raimund.

Melufina!

Graf.

Was ift Euch?

Raimund.

Dort ftebt fie, dort!

(Dtelufina verfdwinbet.)

Graf.

Es war nur Täuschung Eurer Augen.

Bertha.

Der ungludliche Ring wirft biefe Störung. Raimund.

Bift bu's, Pfand bes Unheils? Herab vom Finger! Kannst du mir sie nicht wieder geben, so nimm auch die Erinnerung! Fort!

Er wirft ben Ring von fic. Gine haarumflatterte, fcuppenbebedte Geftalt hebt fic aus bem Boben und greift gierig nach bem Ringe, ihn in die Sobe haltenb.

(Die Mufit beginnt wieber.)

Geftalt.

Auf ewig verloren!

Raimnud.

Beb mir! Mein Ring!

Geftalt.

Berloren auf emig!

Raimund.

Rimm mein Leben, gib mir ben Ring! Duntel um mich ber, Racht. Mein Ring!

Ctfalt (entfliebenb).

Erst im Tod erhältst bu ibn!

#### Raimund.

So will ich fterben! Zödtend fterben! Mein Ring! (Er hat bas Somert gezogen und bie Gestalt verfolgend ab.)

Bertha.

Fort, ihm nach, er ift verloren!

Graf.

Rettung fei, wie ich geschworen!

Chor.

Wen das Unsichtbare faßt, Hält es fest und gönnt nicht Rast.

(Mue ab.)

Begend wie zu Anfang bes Studs an Melufinens Brunnen.

Die Geftalt

(tritt fliebend auf und fpricht gur Dufit):

Berloren! Berloren!

Raimund (ber folgt).

Den Ring! Meinen Ring!

Geftalt.

Bier nimm ibn, fieh!

(Der Brunnen fturgt gufammen, ein Grabmal wirb fichtbar.) Raimund (gurudfabrenb).

Des ift bas Grab?

Ccfalt.

Das beine!

(Gine Aufschrift: "Raimunb" entgunbet fich auf bem Grabmale.)

Raimund.

Mein Name bort! Entsepen!

Geftalt.

Im Grabe findest bu ben Ring. (Die Erde öffnet fich vor bem Grabmale, die Gestalt wirst ben Ring binab und entstieht.)

Raimnnd.

Und fei's im Grab, ich hol' ihn!

Eine andre fomargverbillte Geftalt bebt fic bei bem Grabmale mit balbem Leibe aus bem Boben.

Gefalt.

Komm, Raimund, komm! Schlafen! Schlafen! Bei mir ist Tod! Ich habe beinen Ring!

Raimund.

Bift du ber Tod, bring mich zu ihr! Und sterbend, endend dant' ich dir!

Graf, Bertha, Eroll, ber Chor treten auf, bleiben aber entfest im Borgrunbe.

#### Chor.

Raimund, hör auf uns! Folge nicht! Frevle nicht! Bist verloren Ewig, ewig!

Somarze Geftalt. Romm, fomm! Liebchen, fomm! hier bein Ring!

Chor.

Raimund, folge nicht!

## Raimund.

Wie Natur sich auch empöret; Hast ein Pfand, bas mir gehöret, Das mich magisch nach sich zieht, Haft bu jenes, nimm mich mit!

Gefalt.

Romm, fomm!

Chor.

Du gehst in bein Grab!

Raimund.

Sei es! binab!

(Er fturgt fich binab, bie Geftalt umfaßt ibn. Flammen folagen über ibm jufammen.)

Chor.

Er ift verloren!

Ein ging er in der Schreden Haus, Ben sich die finstern Machte ertoren, Geben sie nimmer, sie nimmer heraus.

> Aber welch Flüstern? Aber welch Saufeln? Wie wenn im Befte Blatter sich frauseln!

> > frauendor (bon innen).

Cieg! Cieg!

Des Bannes Stimme ichwieg!

Mannerchor.

Bas entbullt fich? Was gefchiebt? Glaub' ich, mas das Auge fieht?

We bat Gradmal ftand, heben fid Mollen engor, in venen Melufing figs, reich gelleinen. Ihre beiben Comeften halten au Riane über ibrem Sauben.

Die Samefern

Ter verfibni, Tieue gefibni!

Meinfing.

Raimunt, tomm, Vi.a. Melusinen gleich, Auf immerdar in ibrem Keick! In ber immer fleigenben Bolle wird Raimund fichtbar, ber, gang weiß gelleibet und von Lichtgefialten unterftügt, tniet und jest zu Melufinen emporfirebt.

Raimnud.

Melusina!

Melusina. Bum Berein!

Ewig bein nun!

Melusiua. Ewig mein!

Ceiftercor. Liebe verföhnt, Treue gefrönt!

Alle.

Wem sich höhre Mächte funben, Muß auf ewig sich verbunden, Ober nahen mög' er nie: halben Dienst verschmähen sie.

Der Borhang fällt.

Hannibal.

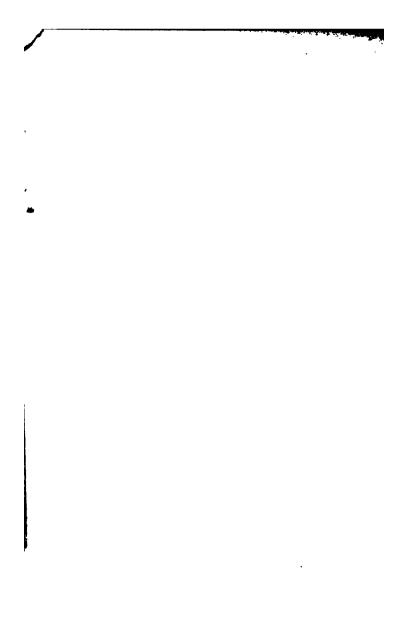

## Scene ans einem unvollenbeten Tranerspielc.

fannibal.

Dieß also ift ber Blat, ben man erfeben Bur Unterrebung?

Mags.

Diefer ift's, mein Geloberr.

So fo. Run, wir find bier. Der Romer zaubert, Er fühlt fich, icheint es, icon als herrn.

Mago.

Ler Thor!

Rennt er ben Sannibal unt feinen Arm? haunibal.

Und seinen Arm; oas beißt: sein Heer! Wo in bas? Allein auch ir wirt sick's wohl sägen, bent ich. Sieh borr: wie übermütbig! Einen Theil Des Kömerbeets, wie bingesielt zur Schau. — Die Keiter borr, bort vorne bei bem Berge, Die ichneir' ich at mit einer Handvoll Vlackt. Ich will vick Reiter siellen lebren, Jam! Tenn Scipio sieht wie ein Barro aus, Unt Jama klingt viel anders nicht als Canna. Kun, nun, wit woller sehn. Ima ions, süre das Schna Die Ordnung nicht ganz übel! Gut! — Dort sieh! Dort in der Mitte! — Wer bat ibn's gelehrt? Er bat nicht gegen mich gedient. In Spanien Wächst dertei un den Laumen nicht. — Sehr zut.

Mein Freund, das ist kein Barro; auch kein Fabius zwar; Der hatte nimmermehr die Reiter hingestellt — Kein Schild vielleicht, allein gewiß ein Schwert, Und Hannibal allein, zu feiner Beit, War Schild und Schwert zugleich — zu seiner Zeit!

Mago.

Bft boch bie Beit, wozu ber Mann fie macht, Und jebe Beit ift hannibaln bie feine.

fiannibal.

Schreib bir das auf und sag es deinen Kindern, Das hört sich sein und macht zum Ansang Muth, Das Ende sindet sich ja doch zulest von selbst. — Ja, wie gesagt, dis auf die Reiter dort Und dis auf Das, daß er mich warten läßt — Ein rechter Mann ehrt sich in Andern auch; Das hätte nimmer Hannibal gethan.

Mago.

Dort fprengt ein Mann, weithin vor ben Begleitern -

gannibal.

Run endlich, endlich benn! Galt's nicht mein Baterland, beim Herkules, Er fande fic allein, wie ich mich früher.

Seipio, ber rafc auftritt, gu Dago.

Scipio.

Bergeih, mein Felbberr, wenn ich zögerte - Mago (auf hannibal zeigenb).

Der bort ift Sannibal.

Scipio. Der bort?

3d bin's.

So glaubteft bu ben Sannibal fo jung?

Scipio.

Beil Hannibal ben Scipio sprechen wollte Und dieser mir entgegen kam, indeß Du selbst dich ab von meinem Anschaun wandtest, Hielt ich den Suchenden für Den, der mich gesucht. Sei mir willsommen benn!

gannibal.

Und bu?

Scipio.

Dein Bunfch ?

Dich fprechen wolltest bu; fieh mich bereit.

Theils eigner Antrieb, theils Karthago's Auftrag, Das Mitleib fühlt ob des vergoßnen Bluts — Scipto.

Fühlt' es das Mitleid auch bei Canna schon? Am Trasimen und —? Doch verzeih die Unterbrechung.

Theils eigner Wille, theils Karthago's Auftrag,
Das Mitleib fühlt ob des vergoßnen Bluts,
Bestimmt mich, dich zu sehn, mit dir zu sprechen,
Eh noch der Schlag geschehn, den wir bereitet.
Die Welt hat Krieg und braucht den Frieden,
Der Pflug will auch sein Recht, nicht bloß das Schwert.
Rom und Karthago haben sich gemessen
Und beiderseits zu stark gefunden, drum
Laß uns die Kämpser trennen, eh der Uthem,
Im Streit entgehend, beide niederstreckt.
Bill Rom den Frieden, wohl, so sprech' es nun.

Den Anbot thut sonst, wer die Waare bietet. Es ist der Friede gut, und Gutes nimmt man Bohl auch aus Feindes Hand. Sag an den Preis!

Der Bufall, ber benn auch fein Recht verlanat,

Und feiger Menschen Rath und — was weiß ich! — Genug, es hat für einen Augenblick Gewendet sich des Krieges Loos und Glück, Und, wie einst Hannibal im Römerland, So stehet jett, nur minder vorbedacht Und minder nachbedacht und nachgesichert auch, Bom Ostwind hergeweht, ein Römerheer An Afrika's zu spät verschloßner Pforte.

Scipio.

Sprich immer zu, ich bin nicht eitel! Run?

Da gält' es nun, die Thüre zuzuschlagen, Dem Feinde zuzusperren vor den Augen; Allein, wie du gehört, um Blut zu schonen, Hat man den Weg der Güte fürgewählt, Und weil ihr für den Augenblick im Bortheil, Ist's billig, daß ein Fried' euch Bortheil gönnt. Italien sei geräumt, und Asdrubal zieht ab.

Scipio.

Und Das gewährt ihr und? Zieht jener ab, So schenken wir Karthago ben Gefangnen, Den Eingeschloßnen, den Bernichteten.

hannibal.

Wer sagt bas?

Scipio.

Ich! Und bu weißt, ob ich irre! gannibal.

Sicilien sei Roms. Mäht ab die Ernten, Die römisch und karthagisch Blut gedüngt. Der Punier holt sich Korn auch anders her.

Scipio.

Du gibst uns unser Gigenthum!

Noch habt

Ihr Hannibaln ben Raufpreis nicht gelöst.

Scipis.

Bogu ber Streit? Run gut, ihr gebt Sicilien!

Doch Spanien bleibt unser, bleibt Karthago's, Und Tod bem Römer, der im Handelsschiff, Der sich aus Gallien schleicht in unser Land! Das laß uns unterzeichnen, und dann gut.

Scipio.

Sprichst du im Ernst?

hannibal. Mit Römern fcherzt' ich nie. Scivia.

Spricht so Rarthago?

fannibal.

So spricht Hannibal. Es ist mein Land, mir dankt es, was es ist. Da ist kein Berg, an dem ich nicht gesiegt, Da ist kein Strom, der nicht mein Heer getragen, Kein Feld, das meiner Sorge Spur entbehrt, Kein Mensch, der zitternd oder hossend mich nicht kennt. Hispanien war meines Geistes Wiege, Bon dort her zog ich aus, um Rom zu fällen, Dort dacht' ich meine Siege, meinen Ruhm. Hispanien muß bleiben, wem es ist.

Scipio.

Dentt auch Rarthago fo?

hannibal (auf bie Bruft folagenb). Sier ift Rarthago.

Scipto (auf feine Bruft zeigenb). hier ift nicht Rom, sonst gönnte Scipio wohl Dem alten helben, was ihm Rom verweigert. hispanien ift unser, ober Krieg!

fiannibal.

So fei's! Beb zu ben Deinen.

Grillparger, Berte. V.

Scipio.

Lebe mobi!

gannibal.

Du gehst? Du gehst so ruhig? Junger Mann, Dünkt Haunibal dir denn so wenig, Daß du mit Ruhe gehst zum Streit gen ihn? Scipio.

Richt Hannibal fo wenig — Rom fo viel!

Und doch hat er dein Rom so oft besiegt.

Er — Rom? Der Römer Feldherrn boch wohl nur!

Die Manner machen boch, fo fcheint's, die Stadt! Scipio.

Die Männer; nicht ber Mann, ber einzelne! Du schlugst ben Barro und erschlugest Römer, Doch Rom blieb auch bei Canna unbesiegt. Hat es sich bir gebeugt, bir Wort gegönnt? Wenn nicht, so rühme keines Siegs bich über sie.

Doch war's ja Rom, das jene Feldherrn wählte, Und also seine Besten sielen mir.

Scipio.

Homs Beste glaubst du jene Feldherrn? Kaum!
Zum Mindesten die besten Krieger nicht.
Sie waren Consuln, und zu Anderm noch,
Als bloß zum Jechten, werden die erwählt.
Bom Bechsel frei und unausbaltsam, wie
Der Wesen Kreiß im Umschwung der Natur,
Geht unsers Staates immer treisend Rad;
Das Einzelne wird wohl erwägt, das Ganze,
Wie Winter sich und Sommer, Herbst und Lenz
Mit Sturm und Sonne, Frucht und Blüthe solgen —
Bleibt sich in ewig gleichen Bahnen gleicht

Auch schwache Führer liebt mein Staat zu haben, Damit ber starke nicht zum stärksten werde, Und lieber sei ein Barro selbst besiegt, Als daß ein Consul mit der Siegerfaust An seinen Busen schlag' und ruse: Hier ist Rom! — Leb wohl!

gannibal.

Bleib noch und lag uns weiter feben! Scipio.

Die Römer hattest du besiegt? Das waren -Die bu befiegt, fie maren feine Romer, Selbstfüchtig eitle Thoren waren fie, Nach Rrangen trachtend für ihr eigen Saupt. Ein Römer aber fiebt in fich nur Rom. Rom will er beben, Rom verberrlichen, Rom bienen, fterben nur für Rom: Mls einen Solden fiehlt bu mich: ein Solder Bin ich bes Siegs für morgen fo gewiß, Als diese Sand gewiß ift meinem Urm. Und mar's, dag ich erlage - fieb, ich glaub's nicht, Wenn ich auch wollte, fann ich es nicht benten -Wenn ich erlage, wird ein andrer Römer Bollenden, mas ber erftere begann. Wenn Sannibal erliegt, erliegt Rarthago -Wenn Scipio fällt, bod triumpbiret Rom!

gannibal.

Ich seh', daß du ein Mann; daß du ein Felbherr, hat mir die Stellung deines Geers gezeigt.

Scipio.

Siehst du, das ist's! Du glaubst Das Scipio's Wert? Roms Werk allein nur ift es, Roms Verdienst, So stellte Rom sein Heer in ältster Zeit: Hier die Hastaten, dort die Legion, Die Schleudrer vorn, die Reiter an den Flügeln Und in der Nachhut die Triarier, Die noch gewinnen felbft nach bem Berluft. Co ftellte icon Boftbumius feine Rrieger Im erften Reime unfrer Republit. Camillus fo, als er ben Gallier Dit fcwerem Gifen gablte, ftatt mit Gold. Am Trasimen und am Ticin, beim blut'gen Canna Sing thöricht man von alter Uebung ab. Und ichnell war auch ber alte Sieg entwandt. Ich habe bergeftellt und nicht erfunden -Nicht mich haft bu gelobt, bu lobteft Rom!

fiannibal.

So moge jenes Bama bort enticheiden. Die viel ein Mann tann, und wie viel ein Staat. Db biefer Staat aleich Manner bat - wie bu!

# Grillparzers

# Sämmtliche Werke

in zehn Bänden.

Dritte Unsgabe.

Sechster Band.

Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1879.

# lings t

| •. |       |                                                                                   |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    | 9.111 |                                                                                   |
| •  |       | ्र कार्युक्ति होते. असी वर्ष अने वर्षावर्षकार के तिवृत्ती कर्ष (1925) <b>वर्ष</b> |
|    |       | ्र १५ क्षेत्रक स्थल के अनुस्ति । अनुस्ति                                          |
|    | Color | ्र क्षत्रकात्र के अस्ति स्थापील आहे. स्थापन आहे. स्थापी                           |
| ٠. |       |                                                                                   |
|    |       |                                                                                   |
|    |       | a see see                                                                         |
| •  |       |                                                                                   |
|    |       |                                                                                   |

# Inhalt.

|          |                                         |  | Geite |
|----------|-----------------------------------------|--|-------|
| Weh De   | m, ber lügt! Luftspiel in fünf Aufzügen |  | 1     |
| Libuffa. | Trauerspiel in fünf Aufzügen            |  | 111   |
| Efther.  | Aus einem unvollenbeten Drama           |  | 235   |

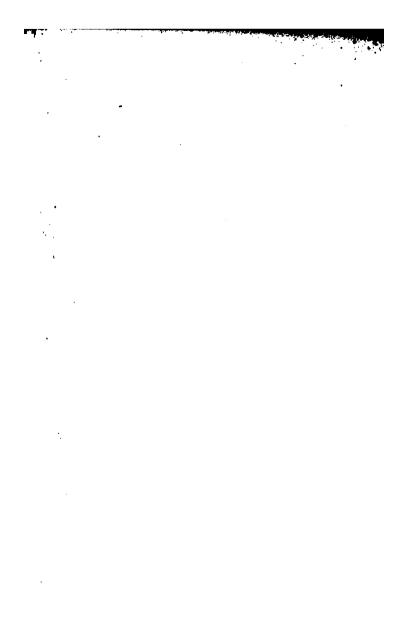

# Weh Dem, der lügt!

L'uftspiel in fünf Aufzügen.

### Personen.

Gregor, Bifcof von Chalons. Atalus, sein Nesse.
Leon, Küchenjunge.
Kattwald, Graf im Rheingau.
Edrita, seine Tochter.
Galomir, ihr Bräutigam.
Gregors Hausverwalter.
Der Schaffer ausverwalter.
Im Silger.
Ein Pilger.
Ein Fräntlicher Anführer.
Ein Fischer.

## Erffer Aufzug.

Garten im Schloffe zu Dijon, im hintergrunde durch eine Mauer geschloffen, mit einem großen Gitterthore in ber Mitte.

Leon, ber Rüchenjunge, und ber Gausvermalter am Gartenthore.

#### Lesn.

Ich muß ben Bijchof burchaus fprechen, Berr. fansverwalter.

Du follft nicht, fag' ich bir, verwegner Burich.

Seht 3hr? ich zieh' vom Leder, weicht 3hr nicht.

Theilt Sonn' und Wind, wir schlagen uns, Herr Sigrid.

#### hausverwalter

(nach bem Borbergrunbe ausweichenb).

Bu Gulfe! Mörder!

#### Leou.'

's ist mein Scherz ja nur.

Doch fprechen muß ich Guch ben Bifchof, Berr.

Es tann nicht fein; jest in ber Morgenftunde Gebt er luftwandeln bier und meditirt.

#### Leon.

Ei, meditir' er doch vor Allem erft auf mich Und mein Gesuch, das liegt ihm jest am Nächsten.

gansverwalter.

Dein Plat ist in der Ruche, dahin gehl

#### Cenn.

Go? In ber Ruche, meint 3br? Beigt mir bie! Benn eine Rud' ber Ort ift, wo man focht, Go fuct 3br fie im gangen Schlof vergebens. Bo man nicht tocht, ift feine Ruche, Bert, Do feine Ruche, ift fein Roch; Das, febt 3br. Bollt' ich bem Bijchof fagen; und ich thu's, 36 thu's fürmahr, und faht 3hr noch jo icheel. Bfui, Chanbe über alle Anauferei! Erft icidten fie ben Roch fort, nun, ba meint' ich, Gie trauten mir fo viel, und war icon ftolg; Doch als ich anfing, meine Runft zu zeigen, 3ft Alles viel zu theuer, viel zu viel, Dit Nichts foll ich ba tochen, wenn auch nichts. Rur geftern noch erhascht' ich ein Stud Bilopret, So fostlich, als tein andres, um 'nen Spottpreis, Und freute mich im Boraus, wie ber Gerr fich, Der Alte, Schmache, laben murbe bran. Na, proft bie Dablzeit! Dugt' ich's nicht vertaufen, Un einen Subelfoch verhandeln mit Berluft. Beil's viel zu theuer ichien, gar viel zu toftbar! Rennt 3br Das Anauferei, wie, ober fonft?

Bauspermalter.

Man wird bich jagen, allgulauter Burich!

Lton.

Mich jagen? Ei, erspart Euch nur die Mub! Ich geh' von selbst. Hier meine Schurze, sebt, Und hier mein Messer, bas Euch erst erschreckt. (Er wirft Beibes auf ben Boben.)

So werf' ich's hin und heb' es nimmer auf. Sucht einen andern Roch für eure Fasten.

Glaubt 3hr, für Gelb hatt' ich bem herrn gebient? Es gibt wohl andre Bege noch und begre, Sich burchzuhelfen, für 'nen Kerl, wie ich. Der Ronia braucht Golbaten, und, mein Treu! Gin Schwert mar' nicht au ichmer fur biefe Sand. Doch, fab ich Guren Meifter burch die Strafen, Mit feinem weißen Bart und Lodenbaar. Das Saupt gebeugt von Alterslaft, Und boch gehoben von - ich weiß nicht mas, Doch von mas Edlem, Sobem muß es fein; -Die Mugen aufgespannt, als fab' er Bilber Mus einem andern unbefannten Land, Die allguaron für alfo fleine Rabmen: Sab ich ihn fo burch unfre Strafen giebn, Da rief's in mir: Dem mußt bu bienen, Dem, Und war's als Stallbub. Alfo fam ich ber. In biefem Saus, bacht' ich, mar' Gottesfrieden, Conft alle Belt in Rrieg. Run, ba ich bier, Run muß ich febn, wie er bas Brod fich abknappt, Mis batt' er fich jum hungertod verbammt, Bie er die Biffen fich jum Dunde gablt; Mag Das mit ansehn, wer ba will, ich nicht!

#### hausverwalter.

Das forgst bu mehr um ihn, als felbst er thut? Ift er nicht fraftig noch fur feine Jahre?

#### gron.

Mag fein. Doch ist's was Andres noch, was Tiefres. Ich weiß es manchmal deutlich anzugeben, Und wieder manchmal sputt's nur still und heimlich. Daß er ein Bild mir alles Großen war, Und daß ich jeht so einen schmutzen Fleden, Als Geiz ist, so 'nen hämisch garst'gen Kleds Auf seiner Reinheit weißem Kleide seh' Und sehen muß, ich thu' auch, was ich will: Das sept mir alle Menschen fast berab, Mich selber, Such, kurz alle, alle Welt, Für veren Besten ich so lang ihn hielt.

Und qualt mich, bag ich mabrlich nicht mehr fann. Rurg, ich geh' fort, ich halt's nicht langer aus.

hauspermalter.

Und Das willft bu ibm fagen?

Reon.

3a, ich will's.

figus permalfer.

Du fonnteft's magen?

Pron

Gi, wohl mehr als Das.

Er foll fich vor mir reinigen, er foll Mir meine gute Meinung wieder geben; Und will er nicht, nun wohl denn, Gott befohlen! Bfut, Schande über alle Knauferei!

#### fiansvermalter.

Deß magft bu ihn ju zeihn, ben frommen Mann? Beift bu benn nicht, bag Arme, Blinbe, Lahme Der Gadel find, bem er fein Gelb vertraut?

#### feon.

Bohl gibt er viel, und segn' ihn Gott dafür; Doch heißt Das Gutes thun, wenn man dem Armen Die Spende gibt, dem Geber aber nimmt? Dann seht! Er ließ mich neulich rusen Und gab mir Geld aus einer großen Trube — Die Küchenrechnung nämlich für die Boche — Doch eh er's gab, nahm er 'nen Silberling Und sah ihn zehnmal an und küßt' ihn endlich Und steckt' ihn in ein Säckel, das gar groß Und straff gefüllt im Wintel stand der Trube. Run frag' ich Euch: ein frommer Mann Und füßt das Geld. Ein Mann, der Hunger leidet Und Spargut häuft im Säckel, straff gefüllt, Wie nennt Ihr Das? wie nennt Ihr so 'nen Mann? Ich will sein Koch nicht sein, ich geh' und saa' ibm's.

hausverwalter.

Du thöricht toller Bursch, willst bu wohl bleiben? Störst bu den guten Herrn, und eben heut, Wo er betrübt im Innern seiner Seele, Weil Jahrstag grade, daß sein frommer Neffe, Sein Atalus, nach Trier ward gesandt, Als Geißel für den Frieden, den man schloß; Allwo er jest, da neu entbrannt der Krieg, Gar hart gehalten wird vom grimmen Feind, Der jede Lösung unerbittlich weigert.

Lcon.

Des herren Reffe?

Hausverwalter. Wohl, seit Jahresfrift. Leon.

Und hat man nichts versucht, ibn gu befrein?

Gar Mancherlei, boch Alles ist umsonst. Dort tommt der Herr, versunken in Betrachtung. Geh aus dem Bege, Bursch, und stör ihn nicht!

Er fdreibt.

Sausverwalter. Wohl an ber Predigt für ben Jefttag.

Wie bleich!

Hansverwalter. Ja wohl, und tief betrübt. Leon.

Doch fprechen muß ich ihn trop alle Dem.

Romm, fomm!

(Er faßt ihn an.) Reon. Herr, ich entwijch' Euch boch. (Beibe ab.) Der Bifchaf tommt, ein Beft in ber Sanb, in bas er bon Beit im Beit ichreibt.

Gregor.

Dein Bort foll aber fein: 3a, ja; nein, nein. Denn, mas bie menichliche Ratur auch Bofes tennt, Berfehrtes, Schlimmes, Abideuwurbiges, Das Schlimmfte ift bas falide Bort, Die Lilge. Dar' nur ber Menich erft mabr, er mar' auch aut. Die tonnte Gunde irgend boch bestebn, Benn fie nicht lugen fonnte, taufden? erftens fic. Alsbann bie Belt, bann Gott, ging' es nur an. Bab's einen Bofewicht, mußt' er fich fagen, So oft er nur allein: bu bift ein Schurt! Ber bielt' fie aus, Die eigene Berachtung? Mllein bie Lugen in verschiednem Rleid: Mis Gitelfeit, als Stolz, als faliche Scham, Und wiederum als Großmuth und als Starfe. Mis innre Reigung und als bober Ginn. Mis guter 3med bei etwa ichlimmen Mitteln, Die bullen unfrer Schlechtbeit Untlik ein Und ftellen fich geschäftig por, wenn fich Der Menich beidaut in bes Gemiffens Spiegel. Run erft bie miffentliche Luge! Ber Sielt' fie fur moglid, mar' fie wirflich nicht? Bas, Menich, geritorft bu beines Schopfers Belt? Bas fagft bu, es fei nicht, ba es boch ift, Und wiederum, es fei, ba es bod nie gemejen? Greifft bu bas Dafein an, burch bas bu bift? Bulegt noch: Freundschaft, Liebe, Mitgefühl Und all die iconen Bande unfres Lebens, Moran find fie gelnupft, als an bas mabre Bort? Babr ift bie gange freifende Ratur; Mahr ift ber Bolf, ber brult, eb er verichlingt, Babr ift ber Donner, brobend, wenn es blipt, Blabr ift die Flamme, die von fern ichon fengt,

Die Wassersluth, die heulend Wirbel schlägt; Wahr sind sie, weil sie sind, weil Dasein Wahrheit. Was dist denn du, der du dem Bruder lügst, Den Freund betrügst, dein Nächstes hintergehst? Du bist tein Thier, denn das ist wahr; Kein Wolf, kein Drach', kein Stein, kein Schierlingsgist: Ein Teusel bist du; der allein ist Lügner, Und du ein Teusel, in sosen du lügst. Drum last uns wahr sein, vielgeliebte Brüder, Und euer Wort sei: Ja und nein auf immer.

So züchtig' ich mich selbst für meinen Stolz. Denn wär' ich wahr gewesen, als ber König Mich jüngst gefragt, ob Etwas ich bedürse, Und hätt' ich Lösung mir erbeten für mein Kind, Er wär' nun frei, und ruhig wär' mein Herz. Doch weil ich zürnte, freilich guten Grunds, Bersett ich: Herr, nicht ich bedarf dein Gut, Den Schmeichlern gib's, die sonst dein Land bestehlen. Da wandt' er sich im Grimme von mir ab, Und fort in Ketten schmachtet Atalus.

(Er fest fid) ericopft auf eine Rafenbant.)

#### Reon tommt pon ber Seite.

#### Lcon.

Hat's Müh gebraucht, bem Alten zu entsommen! Da sitt der Herr, daß Gott! mit bloßem Haupt. Erst ist er nicht, dann in die Frühlingsluft, Die rauh und kalt; noch nücktern, wie er ist. Er bringt sich selbst ums Leben. Ja, weiß Gott! Blieb' ich in seinem Dienst, ich kauft' 'ne Müt' Und würf' sie ihm in Weg, daß er sie fände Und sich das Haupt bebedte; denn er selbst, Er gönnt sich's nicht. Phui alle Knauserei! Er siebt mich nicht. Ich red' ihn an, sonst lehrt

herr Sigrid wieder, und es ist vorbei. Ehrwurd'ger herr!

Gregor.

Rufft bu, mein Atalus?

Leon.

3d! Hert!

Gregor.

Ber bift bu?

Leon.

Gi, Leon bin ich,

Leon, der Rüchenjunge, oder gar wohl Leon, der Roch, will's Gott.

Gregor (ftart).

Ja wohl, wenn Gott will.

Denn will er nicht, fo liegft bu tobt, ein Richts.

Leon.

Gi, habt 3hr mich erschrectt!

Gregor.

Was willst du?

Leon.

Herr -

Gregor.

Bo ift die Schurze und bein Messer, Roch? Und weß ist bas, so vor mir liegt im Sand?

Leon.

Das ift mein Meffer, meine Schurze, Berr.

Gregor.

Weßhalb am Boben?

Leon.

herr, ich marf's im Born

Von mir.

Gregor.

haft bu's im Zorn von bir gelegt, So nimm's in Sanftmuth wieder auf.

Prou.

3a, Berr -

Gregor.

Fallt's bir ju ichwer, fo thu' ich's, Freund, für bich. (Er buct fic.)

Leon (gulaufenb).

Je, wurd'ger Berr; o weh, was thut 3hr boch! (Er hebt bas Beggeworfene auf.)

Gregor.

So; und leg Beides an, wie sich's gebührt.
Ich mag am Menschen gern ein Zeichen seines Thuns.
Wie du vor mir standst vorher, blank und bar,
Du konntest auch so gut ein Tagdieb sein,
hinausgehn in den Wald, aufs Feld, auf Böses.
Die Schürze da sagt mir, du sei'st mein Koch,
Und sagt dir's auch. Und so, mein Sohn, nun rede.

gron.

Beiß ich boch faum, was ich Euch fagen wollte; 3hr macht mich gang verwirrt.

Gregor.

Das wollt' ich nicht.

Befinn bich, Freund. Bar es vielleicht, ju Magen? Die Schurze ba am Boben lagt mich's glauben.

Reon.

Ja mobl, ju flagen, herr; und über Gud.

Gregor.

So? über mich? Das thu' ich, Freund, alltäglich.

gron.

Richt fo, mein herr, nicht fo! Und wieder boch! Allein nicht als Leon; ich flag' als Roch, Als Euer Roch, als Euer Diener, herr: Daß 3hr Euch felber baßt.

Gregor.

Das ware fclimm!

Roch folimmer Gigenhaß, als Gigenliebe;

Denn haffen foll man nur bas völlig Bofe, Und völlig bos, aufrichtig, Freund, glaub' ich mich nicht.

Gi, was Ihr sprecht! Ihr völlig bose, Herr? Ihr völlig gut, ganz völlig, bis auf Gins. Greaor.

Und biefes Gine war', baß ich mich haffe?

Daß 3br Gud felbft nichts gonnt, bag 3br an Gud Abfnappt, mas 3hr an Undre reichlich fpendet. Und Das fann ich nicht ansebn, ich, Gu'r Roch. 3br mußt bereinft am jungften Zag vertreten Bobl Gure Geel', ich Guren Leib von Rechtens: Und barum fprech' ich bier in Umt und Bflicht. Gebt, effen muß ber Menich, bas weiß ein Jeber. Und mas er ift, flieft ein auf all fein Befen. Est Saftentoft, und 3br feib ichmachen Ginns: Est Braten, und 3hr fühlet Rraft und Muth. Ein Beder Beins macht froblich und berebt. Gin Baffertrunt bringt Allguviel auf Gnug. Man tann nicht taugen, Berr, wenn man nicht ift. 3d fühle Das an mir, und begbalb red' ich. So lang ich nuchtern, bin ich trag und bumm. Doch nach bem Frubftud icon tommt Big und Mugbeil. Und ich nehm's auf mit Jebem, ben 36r wollt. Gebt 3br?

> Gregor. Haft du gegessen heute schon? Leon.

Ei ja!

Gregor. Daß Gott! Drum sprichst du gar so Mug. Leon.

Gi, flug nun ober untlug, mahr bleibt's bod. Den Braten nur vom hirjdtalb, gestern noch,

Burud mußt' ich ihn schiden, ihn verkaufen; Ein Stüdchen Fleisch, wie keins Ihr je gesehn.

Gregor.

Es war zu kostbar, Freund, für mich.

Leon.

Bu fostbar?

Für so 'nen Herrn? Ei seht! Warum nicht gar? Dann hätt' er Euch so viel als nichts gekostet; Ja, wirklich nichts. Wollt Ihr ihn heute, Herr? Er ist noch da und kostet nichts; denn seht — 's ist so — 's ist ein Geschenk von frommen Leuten; Wahrhaftig ein Geschenk.

**Gregor.** Lüast du?

Leon.

Ei mas!

Gregor.

Beh Dem, ber lügt!

Leon.

Nu — nu!

Gregor.

Bermegener!

Leon.

hab' ich gelogen, mar's ju gutem 3med.

Gregor.

Bas weißt du, schwacher Burm, von Zweck und Enden? Der oben wird's zu seinem Ziele wenden. Du sollst die Wahrheit reben, frecher Bursch.

Leon.

Run also: Ich hatt's, Herr, bezahlt für Euch. Bozu so viel Geschrei? Ich thu's nicht wieder. Hatt' ich mein Tag geglaubt, daß so was Sünde!

Gregor.

Beb jest.

#### Cean.

So lebt benn mobil.

(Er gebt, febrt aber gleich wieber um.)

Doch noch ein Bort!

Burnt nicht! ich tann wahrhaftiglich nicht anders. So 'n Berr, fo brav, baß felbft bie fleinfte Luge, Ein Rothbebelf, ibn aufbringt - gurnet nicht! 3d rebe ja ben Lugen nicht bas Wort, 3d meine nur - baß fo ein Serr - pfut, geigig! Bas bat benn Gelb fo Coon's, bag 3br's fo liebt? Gregor.

Wie tommit bu barauf?

Pron.

Burb'ger Berr, mit Gunft!

3d fab Gud einen Gad mit Bfennig' fuffen, Der oben ftebt im Wintel Gurer Trube; Und hier fpart 3hr Gud ab, um bort ju fammeln. Rennt 3br Das recht? Gebt 3br! fo find wir wett. Gregor.

Das atjo war's?

Reon.

3a, Das. Und nicht bloß ich, Much andre Leute nehmen Das Guch übel, Und febt, Das frantt mich. Guren treuen Diener. Gregor.

Da, feb' ich, wird Rechtfertigung gur Bflicht. Oin Seelenhirt foll qutes Beifpiel geben. Und nimmer fomme Mergerniß burch mich.

Ge bich und bore, wie ich mich vertheib'ge.

Prou.

30, Der -

Gregor.

3ch fage: Cete bich. Lton.

Mun, bier benn.

Her mit fich por bem Blichoje auf bie Erbe nichera

Gregor.

Dich bat geargert, baß ich Spargut baufe, Das Gelb gefüßt, bas ich mir abgebarbt. Sor ju! Bielleicht, bag bu mich bann enticulbigft. Mle man - es ift jest übere Sabr - ben Frieben, Den langerfehnten, ichloß mit ben Barbaren Benfeits bes Mbeins, ba gab und nahm man Beigel, Sich medfelfeits migtrauend, und mit Recht. Mein Reffe, meiner eing'gen Schwefter Sobn, Mein Atalus, war in ber Armen Babl, Die, aus bem Rreis ber Ihren losgeriffen, Berburgen follten ben erlognen Frieben. Raum war er angelangt bei feinen Gutern 3m Rheingau, über Trier weit binaus, Do noch die Robbeit, Die bier Schein umtleibet, In erfter Blobe Menich und Thier vermengt; Raum war er bort, fo brach ber Rrieg von Reuem. Durch Treubruch aufgestachelt, wieber los, Und beibe Theile rachen an ben Geißeln, Den iculblos Armen, ihrer Gegner Schulb. So liegt mein Atalus nun bart gefangen, Duß Stlavenbienft verrichten feinem Berrn.

Leon.

Ach je, daß Gott!

Gregor.

Ich hab' um Lösung mich perwendet. Doch forbern seine Hüter hundert Pfund Un guter Münze franklischen Geprägs — Und so viel hab' ich nicht.

Rcon.

3hr scherzt boch nur! Denn breimal hundert Pfund, und wohl noch brüber, Binst ihrem Borstand Langres' Kirchgemeine.

Gregor.

Das ift bas Gut ber Urmen, und nicht meins.

Dem Bischof gab man, daß er geben sonne;
Des Kirchenguts Berwalter — nicht sein Herr.
Doch Kleidung, Rahrung und des Leibes Rothdurft,
Das mag der Bischof sordern, wie ein Andrer,
Und was er bran erspart, ist sein vielleicht —
Bielleicht, vielleicht auch nicht. Ich hab's gewagt zu deuten,
So oft ich nun ein armes Silberstück
Bon meinem Theil erspart, leg' ich's bei Seite,
Wie du gesehn, und mag's auch manchmal tüssen,
Wie du mir vorwirst, denn es ist das Lösgeld
Tür meinen Utalus, für meinen Sohn.

gron (auffpringenb).

Und ift ichon viel im Gad?

Gregor.

Schon bei gebn Bfund.

Pron.

Und hundert foll er gelten? Gerr, mit Gunft! Da mögt 3hr lange fparen, bis es reicht. Indeß qualt man ben armen herrn ju tobt.

Gregor.

36 fürchte, bu baft Recht.

Leon.

Ja, Herr, Das geht nicht. Das muß man anders packen, lieber Herr. Hätt' ich zehn Bursche nur gleich mir, beim Tenfel! — Bei Gott! Herr, wollt' ich sagen, — ich befreit' ihn. Und so auch, ich allein. Wär' ich nur dort, Wo er in Haft liegt! — Herr, was gebt Ihr mir? — Das ist 'ne Nedensart — ich sordre keinen Lohn; Was gebt Ihr mir, wenn ich ihn Euch befreie? Wär' ich nur dort, ich lög' ihn schon heraus.

Beb Dem, ber lügt!

Leon. Ja fo? Ru, Serr, mit Gunfi! Um Gottes willen gibt man ihn nicht frei. Da bleibt nichts übrig, als: wir reben Wahrheit, Und er bleibt, wo er ift. Berzeiht, und Gott befohlen! Ich bab's nicht schlimm gemeint.

> (Er geht ab.) Gregor.

> > Du Bater Aller!

In beine Sand befehl' ich meinen Gohn!

Lton (umfehrenb).

Ach Herr, verzeiht, es fuhr mir so heraus. Weiß man boch taum, wie man mit Euch zu sprechen. Ich hatte fast ein Plänchen ausgedacht, Den dummen Teuseln im Barbarenland, Des Ressen Hitern, seht, Eins aufzuhesten Und ihn wohl gar, wenn's gut geht, zu befrein.

Doch Wahrheit, Herr — —

Gregor.

Du follft nicht falfdlich zeugen, Sat Gott, ber Berr, im Donnerhall gesprochen.

Leon.

Allein bebenft -

Beh Dem, der lügt!

Und wenn nun Guer Reffe brob vergeht? Gregor.

Co mag er fterben; und ich fterbe mit.

Leon.

Ach, bas ist kläglich! Was habt 3hr gemacht? Ich bin nun auch in Haft, geplagt, geschlagen, Kann nimmer ruhn, nicht effen, trinken, schlafen, So lang bas zarte Herrlein Euch entwandt. Bei Trier, sagt 3hr, liegt er; war's nicht so?

Gregor.

3a wohl.

Leon.

Bie, Herr, wenn Eins jum Feinde ginge . Statt Atalus fich ftellte bem Berhaft?

Gregor.

Bu Geißeln wählt man mächt'ger Leute Kinder; Leon bürgt taum für sich, wie benn für Andre?

hm, das begreift sich. — Doch, wenn Atalus Erfah' ben Bortheil, seiner haft entspränge? — Crearr.

Er möcht' es ohne Sunde, benn ber Krieg Bahlt ihrer Bürgschaft los bes Friedens Geißeln, Und nur mit Unrecht halt man ihn zuruck. Allein, wie könnt' ein Jüngling, weich erzogen, Bielleicht zu weich, in solcher Roth sich helfen, Durch wüste Steppen wandern, Feinden tropen, Der Roth, dem Mangel? — Atalus kann's nicht.

Ccon.

Doch wenn ein tücht'ger Bursch zur Seit' ihm ftanbe, Gin Bursch, wie ich, in Noth ben Arm ihm reichte, Ihn zu Guch brachte, lebend und gefund? — Entlagt mich Cures Dienstig!

Gregor.

Das finnest bu?

Lcon.

Ich geh' nach Trier.

Gregor.

Du?

Leon.

Bring' Guch ben Neffen.

Gregor.

Duntt bir gu icherzen Beit?

Lcon.

Bergeb' Euch's Gott!

Ich scherzte nicht, drum sollt auch Ihr nicht scherzen. In vollem Ernst, ich stell' Euch Euren Sohn.

#### Gregor.

Und wenn bu's wolltest, wenn bu's unternähmst, Ins Haus bes Feinds dich schlichest, ihn betrögst, Mißbrauchtest das Bertraun, bas Wensch dem Menschen aönnt.

Mit Lügen meinen Atalus befreitest: Ich wurd' ihn von mir stoßen, ruck ihn senden Zu neuer Haft, ihm fluchen, ihm und dir.

#### Leon.

Topp! Herr, auf die Bedingung. — Aber feht, Wenn nicht ein Bischen Lug uns helfen foll, Was hilft benn fonst?

> Gregor (start). Gott! Mein, dein, Aller Gott. Ceon (auf die Knie fallend).

D meh, Berr!

Gregor.

Mas?

Lcon. Es blitte.

Gregor.

 $\mathfrak{B}^{\mathfrak{d}}$   $\S$ 

Reon.

Mir schien's fo.

Gregor.

Im Innern hat des Guten Geift geleuchtet, Der Geist des Argen siel vor seinem Blit. Was dir in diesem Augenblicke recht erscheint, Das thu; und sei dir selber treu und Gott. Weh Dem, der lügt!

> Leon (ber ausgestanden ist). So gebt Ihr mir Bergünst'gung?

Gregor.

Thu, mas dir Gott gebeut, vertrau auf ihn! Bertraue, wie ich's nicht gethan, ich nicht; Ich ichmader Sunder nicht.

Sier, nimm ben Schluffel Bum Sadel, ber in meiner Trube liegt. icht ibn aus ber Bruft und will ibn Leon geben, gibt ibn aber bem hausberwalter, ber jur Seite fichtbar geworben ift unb fich bamtte entfernt.)

Er halt zehn Pfund, des Ressen Lösegeld, Das ich gespart, den Darbenden entzogen, Bom Golde hossend, was nur Gott vermag. Bertheil's den Armen, hilf damit den Kranken! Es soll der Obmann nimmer Spargut sammeln; Den Hirten setzt man um der Heerde willen, Der Ruten ist des Herrn. Leb wohl, mein Sohn. Den Winzer ruft der Herr in seinen Garten; Die Glode tont, und meine Schase warten.

(A6.)

Leon ftebt unbeweglich. Gin Bilger nabt.

Pilger (bie Sand ausstredenb). Gin armer Bilgersmann!

Rean.

Bas ift? wer bift bu?

Bilger.

Gin armer Mann, von Compostella pilgernd Bur Beimat weit.

Leon.

Wohin?

Pilger. Ins Rheingau, lieber Herr.

Leon.

Bus Mbeingau?

Pilger.

Sinter Trier.

Lcon. Trier?

Vilacr.

Noch zwei Meilen.

Leon.

Nach Trier? — Gott — nimmft du mich mit, mein Freund?

Pilger.

Benn Ihr nicht Begeslaft und Mangel icheut. Gerr Sigrib ift mit bem Sadel getommen. Leon nimmt ibn.)

Lcon.

Ha, Mangel? Sieh den Säckel! — Aber halt! Den Armen hat's der gute Herr beschieden, Den Armen sei's. Hier, Freund, für dich ein Stück; Arm bist du ja doch auch!

Das Andre euch!
(Arme und Preßhafte, die sich am Gitterthor gesammelt hatten, sind und nach eingetreten.)
Ich ziehe fort mit Gott und seinem Schirm,
(er vertheilt das Geld unter sie)
Er wird vollenden, was mit ihm begonnen.
(Zum Pilger, der dem Gelde nachsteht.)
Du hast dein Theil. Nach Trier fort, mit Gott!
(Er zieht ibn fort.)

Der Borhang fällt.

## 3 meiter Aufzug.

Innerer Hof in Kattwalds Hause. Die rechte Seite schliest eine Lehmwand mit einem großen Thore, links im Mittelgrunde eine Art Laube von Brettern als Borkuche, deren Fortsetzung durch die Coulisse verdedt ist. Im hintergrunde, die in die Mitte der Bühne hineinreichend, von einem Graben umgeben, die große Halle des Hauses, deren Fenster nach vorn gehen. Die Berbindung wird durch eine hIlzerne Brüde herzestellt, die von der seitwärts angebrachten Thür der Halle an, parallel mit der Bühne lausend, durch eine Seitenabdachung sich nach vorn wendet.

#### Der Bilger und Leon tommen.

#### Dilger.

Nun seht benn, mein Bersprechen ist erfüllt: Wir sind im Hause Kattwalds, Graf im Rheingau. Die Wand hier schließt sein inneres Gehöft, Und jene Halle herbergt seine Gäste; Geladne Gäste nämlich, benn, mein Freund, Mit ungeladnen fährt er nicht gar sanst. Ich sag Euch Das voraus, daß Ihr Euch vorseht.

3ch werbe wohl; habt Dant!

So hieß es: Kattwald, Der Graf im Rheingau, da liegt er gesangen. Pilger.

Ihr wart fo munter auf ber gangen Reife, Nun feib Ihr ernft.

Leon.

Man wird's wohl ab und zu. Doch mahnt Ihr recht; nur froher Muth vollbringt. Leon, sei erst Leon und Eins bedenke:

"Weh Dem, ber lügt." So mindstens will's ber herr.
(Achielaudenb.)

Man wird ja fehn. — Run, Freund, zwei Worte noch! Vilger.

Ein Wort auch noch zu Euch, so schwer mir's fällt. Ich hab' Euch her in dieses Haus geleitet, Wich brum von meiner Straße weithin ab Und muß zurück nun manche lange Meile. Die Reisezehrung ist zu Ende.

Leon.

Recht!

Gerade davon wollt' ich sprechen.

Pilger.

Auch

habt Ihr wohl felbst, da wir die Fahrt begannen, Mir zugesichert —

Lcou.

Reichliche Belohnung.

Pilger.

Und nun -

Rcon.

Seh' ich dir nachgerad nicht aus, Als ob von Lohn gar viel zu holen wäre?

Dilger.

In Wahrheit fürcht' ich -

Leon.

Fürchte nicht!

Gelb ober Gelbeswerth, bas gilt bir gleich?

## 3 meiter Mufzug.

Innerer Hof in Kattwalds Hause. Die rechte Seite schließt eine Lehmwand mit einem großen Thore, links im Mittelgrunde eine Art Laube von Brettern als Borkliche, deren Fortsetung durch die Coulisse verdedt ist. Im hintergrunde, bis in die Mitte der Bühne hineinreichend, von einem Graben umgeben, die große Halle des Hauses, deren Fenster nach vorn gehen. Die Berbindung wird durch eine hölzerne Brüde hergestellt, die von der seitwärts angebrachten Thür der Halle an, parallel mit der Bühne lausend, durch eine Seitenabdachung sich nach vorn wendet.

#### Der Bilger und Leon tommen.

Dilger.

Run seht benn, mein Versprechen ist erfüllt: Wir sind im Hause Kattwalds, Graf im Rheingau. Die Wand bier schließt sein inneres Gehöft, Und jene Halle herbergt seine Gäste; Geladne Gäste nämlich, benn, mein Freund, Mit ungeladnen fährt er nicht gar sanst. Ich sag Euch Das voraus, das Ihr Cuch vorseht.

Leon.

Ich werde wohl; habt Dant!

So hieß cs: Kattwald, Der Graf im Rheingau, da liegt er gesangen. Pilger.

Ihr wart so munter auf der ganzen Reise, Run seid Ihr ernst.

Leon.

Man wird's wohl ab und zu. Doch mahnt Ihr recht; nur froher Muth vollbringt. Leon, sei erst Leon und Eins bebenke:
"Weh Dem, ber lügt." So mindstens will's der Herr.
(Achielaudend.)

Man wird ja fehn. — Nun, Freund, zwei Borte noch!

Ein Wort auch noch zu Euch, so schwer mir's fällt. Ich hab' Euch her in bieses Haus geleitet, Wich brum von meiner Straße weithin ab Und muß zurud nun manche lange Meile. Die Reisezehrung ist zu Ende.

Leon.

Rect!

Gerade davon wollt' ich fprechen.

Pilger.

Auch

Sabt 3hr wohl felbst, da wir die Fahrt begannen, Mir zugesichert -

Lcon.

Reichliche Belohnung.

Pilger.

Und nun -

Lcon.

Seh' ich dir nachgerad nicht aus, Als ob von Lohn gar viel zu holen wäre?

Pilger.

In Wahrheit fürcht' ich —

Leon.

Fürchte nicht!

Gelb ober Gelbeswerth, bas gilt bir gleich?

Dilger.

Ja wohl.

Leon.

Nun, Gelb hab' ich auch wirklich nicht; Doch Waare, Waare, Freund!

Pilger.

Gi, etwa leichte?

Leon.

Nicht leichter, als ein Mensch von unferm Schlag. Kurg, einen Sklaven, Freund!

Dilger.

Wo war' benn ber?

Leon.

Gi, hier.

Pilger (fic rings umfehenb). Wo benn? wir find ja ganz allein. Lean.

Das macht, ber Sklav' ift eben unter uns. pilger (jurudweigenb).

Ich bin ein freier Mann.

Leon.

Ru also benn! Bir find zu Zwei. Ift Giner nun ber Stlave, Und du bist's nicht, so kann nur ich es sein. Vilger.

Gi, plumper Scherz.

Leon.

Der Scherz, so plump er ist, If fein genug für etwas plumpe Leute. Kurz, Freund, ich schenke mich als Stlaven dir Auf die Bedingung, daß du mich verkaufst, Und zwar im Hause hier; der Preis ist dein Und ist der Lohn, den damals ich versprochen.

(Er geht gegen bas Saus gu.)

Beda, vom Saus, berbei!

Pilger.

So bort boch nur.

Leon.

Niemand daheim?

Rattwald im Innern bes Saufes.

Rattwald.

hurra, Padan! Salloh!

Leon.

Die Antwort ist uns etwas unverständlich.

Rommt erft und feht!

Rattwald (auf ber Brude ericeinent).

Was also soll es?

Pilger.

Er ist toll.

Ratiwald (herabtommenb).

Und wer hat Euch erlaubt?

Leon.

Ei mas, erlaubt!

So was erlaubt fich selbst. Wen's schmerzt, ber schreit. Wer feib Ihr benn?

Rattmald.

Bos Blis! und mer bift bu?

Leon.

Und wer seid 3hr?

Kattwald.

Man wird bir Beine machen.

36 bin Graf Rattwald.

Leon.

Rattmalo? Cben recht.

Seht nur, an Euch will mich mein Gerr vertaufen. Kattmald.

An mich?

Leon.

3m Grund ist's laderlich; ja wohl.

Sin schmuder Bursch, aus frankischem Geblüt, Am Hof erzogen, von den seinsten Sitten, Und den in ein Barbarennest verkauft, Halb Stall, halb Gottes freier Himmel. Pah! Doch ist's einmal beschlossen, und so bleibt's.

#### Ratimald.

Was halt mich ab, die Anechte 'rauszurufen Und dich sammt beinem Herrn mit hieb und Stoß —

Leon (jum Bilger). Seht Ihr, nun bricht er lost. Es geht nicht, fürcht' ich. Verkauft mich unter Menschen, boch nicht bier.

Kattmald.

Ber ift ber tolle Burich?

Pilger. Je, Herr —

Leon.

Mit Gunft!

Ich bin sein Sklav, man hat mich ihm geschenkt, Er will mich Guch verkaufen; Das ift Alles.

Kattwald.

Dich faufen? Gi, bu stählest wohl bein Brob.

Reon.

Wie Ihr's versteht! Ich schaffe felbst mein Brod Und schaff's für Andre auch.

(Zum Pilger.)

Erflärt ihm Das.

Und wer ich bin, und meine Qualitäten.

Pilger.

Er ist ein Roch, berühmt in seinem Fach.

Kattwald.

So fannst bu also tochen?

Leon (jum Bilger).

Hört Ihr wohl?

(Bu Kattwalb.)

Ja, koden, herr! Doch nur für frant'sche Gaumen, Die einer Brühe Reiz zu schmeden wissen, Die Zuthat merken und die seine Würze. Die, seht Ihr? so das haupt zurückgebogen, Das Aug gen himmel, halb den Mund geschlossen, Die Luft gezogen schlürfend durch die Zähne, Euch sort und sort den Nachgeschmad genießen, Entzückt. verklärt.

Kattwald.

Ei ja, Das kann ich auch.

Leon.

Die roth Cuch werben, wenn ber Braten braun, Und blaß, wenn er es nicht.

Lattwald.

Braun, braun, viel lieber braun.

Leon.

Doch, herr, zu braun -

Ratiwald.

So recht die Mitte.

Leon.

Die Guch vom Sirich ben ichlanken Ruden mablen, Das Anbre vor bie Sunde.

Kattwald.

Ah, die Schenkel?

Leon.

Ich fag' Euch: vor die Hunde. Doch, was red' ich? hier nährt man fich, ber Franke nur kann effen.

fattwald.

Gi, effen mag ich auch, und gern was Gutes. Wie theuer haltet Ihr ben Burschen ba?

Leon.

Um Ende pass' ich wirklich nicht für Euch.

Du follft gehalten fein nach Bunfch und Billen.

Leon.

Ein Runftler lebt und webt in feiner Runft.

Ei, fünstle zu, je mehr, um besto lieber, Längst hatt' ich mir gewünscht 'nen frant'schen Koch, Man sagt ja Bunder, was sie thun und wirken. Wie theuer ist ber Mann? und grade jest, An meiner Tochter Hochzeittag; da zeige, Bas du vermagst. An Leuten soll's nicht fehlen, Die vollauf würdigen, was du bereitet. Wie theuer ist der Mann?

Reon.

Benn Ihr versprecht, Bu halten mich, nicht wie die andern Diener: Als Sausgenoß, als Kunftler.

gattmald.

Je, ja doch.

Lco n.

Cuch zu enthalten alles rohen Befens In Worten, Werfen -

Kattwald.

Bin ich benn ein Bar?

Die theuer ift der Mann?

Lcon.

Wenn 3hr -

Kattmald.

Bu taufend Donner!

·----

Wie theuer ift ber Mann? frag' ich noch einmal. Konnt' Ihr nicht reben, ober wollt Ihr nicht?

Pilger.

Je, Herr —

Kattmald.

Nu, Herr? -

Pilger.

— ifi &D

Kattwald.

Nu was?

Dilger.

Ich dächte --

Rattmald.

Benn Ihr ben Breis nicht auf ber Stelle nennt, So ben' ich Euch mit Sunden pom Gebofte. Bin ich Eu'r Narr?

> Dilger (gegen Leon). Benn ich benn reben foll -

> > Renn.

Gi, redet nur.

Dilger.

So mein' ich: zwanzig Bfund.

Kattwald.

Ebrita! Zwanzig Pfund aus meiner Trube!

Leon.

Bas fällt Euch ein? Um zwanzig Pfund! Gi, schämt Euch! Ein Rünftler, fo wie ich.

Kattmald.

Was geht Das bich an?

Lean.

3d thu's mahrhaftig nicht. 3d geh' mit Euch. Rattmald.

Du bleibft!

Leon.

Rein, nicht um zwanzig Pfund. Macht breißig! Katimald.

Ein Stlave, ber fich felbft verkaufen will! Leon.

Nicht unter breißig.

Rattwald (jum Bilger). Wir find Sandels Gins.

Leon.

Ich aber will nicht.

Aatimald.

Ei, man wird bich zwingen.

Leon.

Mich zwingen? 3hr? Wenn 3hr nicht breißig zahlt, Lauf' ich beim ersten Anlaß Guch bavon.

fattmald.

Berjuch' es!

Lean.

Sturze mich vom höchsten Giebel.

fattmald.

Man bindet bich.

Leon.

Berfalg' Cuch alle Brüben.

Rattwald.

Salt ein, verwegner Burich! Ru - funf und zwanzig. Mit funf und zwanzig Bfunb -

Reon.

herr, breißig, breißig.

Es geht um meine Chre.

gattwald.

Sollt fie haben.

Geht in mein Haus, laßt Euch das Gelb bezahlen. Ich tann nicht mehr, ber Aerger bringt mich um.

Pilger.

So foll ich benn -?

Leon.

Geht hin, holt Guren Lobn! pilger.

3hr aber bleibt?

Ccon.

3ch bleibe bier mit Gott.

Pilger.

Mun, er behut' Gud, wie er Gud verfteht.

(Bilger geht ab.)

Ratiwald (ber fic gefest bat).

Nun bist du mein, nun könnt' ich bir vergelten, Bas bu gefrevelt erst mit kedem Bort.

£con.

Wenn Jhr schon wollt, thut's bald; benn, wie gesagt, Ich lauf' davon.

Ratiwald (auffpringenb).

Daß dich! — Und doch, 's ift thöricht. Schau, hier entkommst du nicht. Ich lache drob. Weißt du, wie's einem Burschen jüngst erging, Der uns entspringen wollte? einem von den Geißeln Jenseits des Rheins.

Lcon.

Ach, Herr! Kattmald.

Man fing ihn wieder,

Und —

Leon.

Unb?

Rattmald.

An einen Baumftamm festgebunden, Barb feine Bruft ein Biel fur unfre Bfeile.

Leon.

Ein Franke, herr? Gin frant'icher Beifel?

Bobl.

Der Reffe -

Ccon.

Neffe?

Kattwald.

Von bes Ronigs Rammrer,

Mlotar.

Leon (aufathmenb).

Berzeih mir meine Gunde! Ich tann nur fagen: Gott fei Dant!

# fatimald.

Doch bist du klug, du wirst es nicht versuchen. Sieh nur, Das weiß ich, sprich auch, was du willst. Um Ende wirst du sinden, daß dir's wohlgeht, Und lust'ge Leute kennen ihren Bortheil; Rur Grämlichen wird's ewig nirgends wohl. Auch mag ich dir den keden Ton erlauben, Wenn wir allein sind; doch vor Leuten, Bursche —

Hujch, hujch!

Kattwald (zusammenfahrenb). Was ist?

Leon.

Dort lief ein Marber

Gerad ins Suhnerhaus.

Kattwald.

Daß bich die Beft!

Nun hab' ich's fatt, die Beitsche foll bich lehren — Leon (fingt).

Trifft die Beitsche den Roch, So racht er sich boch. Mag die Beitsche auch kochen, So lang er im Loch.

gattmald.

Sing nicht.

**Leon** (pfeift bie vorige Melobie). **Latiwald.** Und pfeif auch nicht. **Leon.** 

Das fonft benn?

Agtiwald.

Reben.

Leon.

Run also: Euer Droben acht' ich nicht. 3hr konnt mich plagen; ei, ich plag' Euch wieber; 7.000

Ibr laßt mich hungern, ich lass Guch beßgleichen; Denn Euer Magen ist mein Unterthan, Mein untergebner Knecht von heute an, Wir stehn, als Gleiche, gleich uns gegenüber. Drum laßt uns Frieden machen, wenn Ihr wollt. Ich beie Guch, so lang es mir gefällt, Bin Euer Koch, so lang ich mag und will; Mag ich nicht mehr, gefällt's mir fürder nicht, Co geh' ich fort, und all Eu'r Drohn und Toben Soll mich nicht halten, bringt mich nicht zurück. Ist's Euch so recht, so gebt mir Eure Hand.

fattwald.

Die hand? was glaubst bu benn?

3hr fallt ichon wieder

In Euren alten Ion. — He, Anechte, ho — Rommt her und bindet mich! Bringt Stride, Pflode, Sonst geh' ich fort, fast eh ich ba gewesen. He, holla, ho!

fattwald.

So schweig nur, toller Burich! Gier hast bu meine hand, auf bag bu bleibst.

Und fortgeh', wenn -

Lattwald.

Du kannst, und wenn du willst, Set ich hinzu und weiß wohl, was ich sage. Besorgst du mir den Tisch, wie ich es mag, So soll dir Kattwalds Haus wohl noch gefallen. Und nun geh an dein Amt und zeig mir Proben Bon Dem, was du vermaast.

Leon.

Bo ift die Ruche?

Kattmald.

Run, bort.

Ccon.

Das Hundeställchen? Ei, Gott walt's! Das hat nicht Raum, nicht Fug, nicht Schick. Kattmald.

Nu, nu —

Begnüg dich nur für jest, man wird ja febn. Das gibft bu beute Mittags?

Leon.

Heute Mittags?

Rehbraten etwa.

Latimald.

Gut.

Reon.

Gedämpftes. — Aber nein.

Rattwald (eifrig).

Warum nicht?

Leon.

Ihr mußt erst effen lernen, Erst nach und nach den Gaum, die Zunge bilden, Bis Ihr des Bessern werth seid meiner Kunst. Für heute bleibt's beim Braten, und aufs Höchste — Wir wollen sehn.

Kattwald.

Run, fieh nur, fieh!

Leon (rufenb).

Nun Holz

Und Fett und Mehl und Würze! Tragt zusammen, Was hof und haus vermag. He, Knechte, Mägbe! (Diener find gekommen.)

Du feg ben Estrich, bu bring Holz herbei! It Das Geräth? Habt Ihr nicht schärfre Messer? Das Fleisch mag angehn. Pfui, was trodne Rüben! (Er wirft sie weg.)

Der Bfeffer ftumpf.

(Er fouttet ibn auf ben Boben.)

Bas knauvelst bu ba 'rum?

Du Tölvel, willft du gebn?

(Er jagt ibn mit einem Suftritt aus ber Ruche.)

Berfluchtes Bolt!

(Er nimmt Ginem bie Schurge und bindet fie um.) hat man nicht feine Noth mit all den Thieren!

Ebrita fommt.

Edrita.

Das ift benn bier für Larm?

Ratimald.

Bit, pit! ber neue Roch.

Edrita.

Für ben Ihr so viel Gelb -?

Ratimala.

Ja wohl, sei still!

Er weist uns fonft noch Beibe vor bie Thur.

Edrita.

Doch wer erlaubt ibm, fo zu larmen?

Rattmald.

Re!

Ein Runftler, Rind, ein großer Mann, bem's rappelt. Man muß das Bolt mohl bulben, will man's brauchen. Ich ichleiche fort, bleib bu 'mal ba und icau, Db bu mas absehn tannst; boch ftor' ihn nicht. Borft bu? Rur ftill! Und Mittaas in ber Salle. (Er geht ab.)

(Reon beschäftigt fich in ber Ruche. Chrita fteht entfernt und fieht ibm gu.) Lcon (finat).

> Den Bein, ben mag ich berb, Der Tüchtige fei berb.

> > (Sprechenb.)

Bfui Guges! Sol ber Teufel bas Guge!

Edrifa.

Ein schmuder Burich, boch vorlaut, wie es icheint. Ich will mir ihn ein wenig nur betrachten.

Leon (fingt). Der Reiter reitet ho, ho! Da ruft sie vom Fenster he, he! Er aber lächelt ha, ha! Bist bu ba?

(Sprecenb.)

Mun freilich ba, wo follt' ich auch fonft fein? Edrita.

Bemertt er mich in Mahrheit nicht, wie? ober Stellt er fich an? Ich will nur zu ihm fprechen. So, guter Freund!

Eton (obne aufzusehen). He, gute Freundin! Gi, Ich mag die guten Freundinnen wohl leiden. Edrita.

Bas madt 3br ba?

fton.

(ber Bleifch gurecht mocht, immer ohne aufzusehen). 3br feht, ich fpalte Bolg.

Edrita (fich gurudgiebenb).

Run, bas war grob.

Leon (fingt).

Wer Augen hat, ohne zu fehn, Wer Ohren hat und nicht hört, Rit Ohren, beim Teufel! und Augen nicht werth.

Edrita.

3ch fah wohl, was 3hr thut, doch fah ich auch, Daß 3hr das Gut verderbt, das 3hr bereitet, Und barum fragt' ich Guch. Seht einmal felbst, 3hr schneibet ab die besten Stude. Hier! (Sie hat, hinweisend, den Finger dem haddrette genabert. Leon ichlagt mit dem Messer Karter auf, fie zieht, schreiend, ben Finger jurud.)

Edrita.

Ei Gott, bas ift ein grober Bursch. Bewahr', Run fprech' ich nicht mehr, galt' es noch so viel.

# Leon.

Es geht nicht. Nur daheim ist Arbeit Luft, Sier wird fie Frohne. Da lieg bu und bu!
(Er teat Reffer und Schurze weg.)

Sie mögen guschn, wie sie heut sich nahren; Ich will 'mal einst spazieren gehn. — Ja, bort, Dort geht ber Weg ins Freie. Last boch sehn.

# Edrita.

Das wird dir ichlimm befommen, grober Menich. Denn taum im Freien, paden bich die Rnechte Und fubren bich mit manchem Schlag gurud.

### Pron.

Ja, so; Ihr fürchtet, bag man sich verfühle. Die freie Luft ift ungesund. Recht gut! Go laß benn bu uns mit einander plaudern. Ein feines Madchen! Je, mein gutes Kind, Kann man bir naben, ohne viel zu wagen? Edrifa.

Wie meinft bu Das?

# Leou.

Je, trifft man ein Geschöpf Bon einer neuen, niegesehnen Gattung, So sorscht man wohl, ob es nicht freipt, nicht stickt, Nicht fratt, nicht beißt; zum Mindsten will's die Klugbeit.

Edrita.

So haltft bu und für Thiere?

### Leon.

Ei bemabre!

3hr feid ein madres Boliden; boch, verzeih, Bom Thier jum Menfchen find ber Stufen viele.

Edrita.

Urmfeliger!

### Lcon.

Sieh, Madden, bu gefällft mir. Das lagt fic bilben, ich verzweifte nicht.

Ebrita.

Beift bu aud, wer ich bin?

Eton.

3a bod, ein Mabden.

Edrita.

Und beines herrn, bes Grafen Rattwald, Tochter.

frou.

Ei, liebes Kind, da bist du nicht gar viel. Ein franksicher Bauer tauschte wahrlich nicht Mit Eures Herren herrn; denn, unter uns: Ein Mensch ist um so mehr, je mehr er Mensch.

(Mit einem Blid auf bie Umgebung.)

Und hier herum mahnt's ziemlich an die Krippe; Doch bist du hübsch, und Schönheit war und ist So Abelsbrief als Doctorhut den Beibern. Drum laß uns Freunde sein.

(Er will fie umfaffen.)

Edrita.

Berwegener!

Man rühmt die seinen Sitten beines Bolts, Du aber bist entartet und gemein. Bas sahst du wohl an mir, was sprach, was that ich, Das bich zu solcher Dreistigkeit berechtigt? Und wenn benn auch —

geon.

Mein Kind, wohl gar ein Thranchen? Hörft bu, das Köpfchen bubich zu mir gewandt! Ich bitte dich: Berzeih! Bift nun zufrieden?

Carita.

Wohlan, ich bin's. Ich mag nicht gerne grollen. Auch nahm ich es wohl minder schnerzlich auf, Ja, wies den Rühnen früher schon zurud, Wenn du mir nicht gesielst, fürwahr gleich Ansangs. Sie sprechen viel von Euren frankischen Leuten, Bon ihren Sitten, Künften; und ber Erste nun, Auf ben ich stieß, so ungeschlacht und roh.

Berzeih! noch einmal, und ich thu's nicht wieder. Wir haben unfre Weise nun erkannt, In Zukunst soll kein Zank uns mehr betrüben.

In Zukunft? Ja, was nennst du Zukunft benn? Mein Bräutigam ist hier, und morgen schon Gibt man ihm meine Hand drin in der Halle. Dann noch zwei Tage höchstens ober brei, Und wir giehn fort auf seine ferne Hube.

Lean.

Edrita.

So bist du Braut? Je sieh, das thut mir leid. Ber ist dein Bräutigam? Wie heißt, was treibt er? Edrita.

3th nenn' ihn nur ben bummen Galomir.

Reon.

Den bummen Galomir? D weh!

Edrita.

Ja wohl!

Doch ist er unser nächster Stammverwandter, Und so gebührt ihm meine hand.

Leon.

Ja freilich.

Und was die Klugheit, die ihm fehlt, betrifft, Mein Kind, die dummen Manner sind die besten,

Carita.

So bacht' ich auch.

Leon.

Sie laffen sich mas bieten. Edrita.

Und fordern Alles nicht nach ihrem Kopf. Doch siehst du, manchmal, wenn auch nicht so ost, Spricht man boch gern einmal ein kluges Wort.

## Leon.

Kommt dir die Lust, ein kluges Wort zu sprechen, So geh in Wald hinaus und sag's den Bäumen, Dann kehr' erleichtert in dein Haus zuruck. Denn, was dir selber nütt, taugt nicht für Viele, Was Vielen frommt, das wächst mit Gras und Kraut.

### Chrita.

Ganz fass' ich's nicht, doch will ich's also halten. Rur freilich wünscht man Antwort, wenn man spricht.

# Leon.

Das sindet sich, eh man's gedacht; doch nun Laß uns den Tag benügen, der uns bleibt. Führ mich ins Feld hinaus, zeig mir die Gegend, Auch möcht' ich, wie's erfordert mein Geschäft, Nach Burzeln etwa suchen, Würze, Kräutern. O Atalus!

Edrita.

Die fagft bu?

Leon.

Mtalus.

Edrita.

Ift bas ein Rrautlein auch?

Pen:

Die bu's nun nimmft.

Chrita.

Gin nabrendes?

Lcon.

Mir nahrt es Herz und Sinn. Doch will ich bich nicht eben nur betrügen. Der Name eines Freunds ist's, ben ich suche. — Du lachft?

Edrita.

Gi, eines Atalus gebent' ich, Der hier bei uns.

Leon.

Ein Franke? Edrita.

Ja, vom Rhein.

Lean.

Der Reffe -?

Chrita.

Sieh, ich weiß nicht, was er ist.

Doch liegt er hier als Geißel unfrer Herrn. Das ift ein trockner Bursch und gut zu neden. Wenn du versprichft, recht fromm zu sein und artig, Und etwa zu entslieben nicht versuchst —

Leon.

Sorgst du um mich?

Edrita.

Dent nur, bas viele Gelb,

Das turg nur erft für bich ber Bater gab.

Leon.

Gi, geizig, wie die Beiber alle find.

Edrifa.

Doch weißt bu ja, unmöglich ift bie Flucht. Ich nehme benn bas Rörbchen, und bu folg.

Leon.

Doch naht bort Jemand.

Edrita.

Gi, wer immer.

Salomir (ber auf ber Brude erfcheint).

**Ch!** 

Edrita.

Bas fümmerst du mich, dummer Galomir!

**G**alomir

(poltert bie Brude binan, ins haus gurud).

Edrita.

Ei, sag's bem Bater nur, mich stört Das wenig. Run komm, eh man uns hindert, solg mir rasch: Ich zeige bir ben Garten und die Gegend, Dann unsern Atalus, der auch, wer weiß? Der deine wohl. Zum Mindsten ist's ein Landsmann, Dess' Anblick dich entschädigt für ben unsern. Berstell bich nicht, so ist's. Willst du, so komm!

Ccon.

(gar fic.) Das geht ja raicher, als ich bacht und hoffte. Der Himmel, icheints, fürzt ab mir mein Geschäft; Ich nehm' es dantbar an. — (Caut.) Sieh nur, hier bin ich. (Er folgt ibr; Beibe geben ab.)

> Rurge Gegend, mit Baumen befeht. Der Schaffer tommt, vor ibm ber Atalus.

# Shaffer.

Bift bu icon wieder mußig, wie du pflegft? Dort gebn die Pferde weiden. hier bein Blat. Und wenn fich eins verliert, so war' dir beffer, Du battst dich felbst verloren, als bas Thier.

# Atalus

(frit fich im Borbergrunde rechts auf die Erbe. Der Schaffer geht, nade bem biefer fort (fi):

Geh nur, bu grober Bauer, geh! 3ch wollt', Bergiften tonnt' ich fie mit Ginem Blid. (Er ichutet an einem Stode.)

Sab' ich ben berben Stod erft zugeschnist,

Bermunichtes Bolt!

Und auch bas grobe hemb trast mir die haut, Und nichts als Brod und grfine Roft zur Nahrung. Bar' ich erst wieder beim bei meinem Ohm! Der benkt nicht mein und läßt sich's wohl ergehn, Indeß ich hier bei biesen heiden schmachte.

### Chrita und Rean fommen.

Edrita (Rräuter pflüdenb).

Sieb, bier ift Salbei, blaues Rerbelfraut: Und bort bein Landsmann, ichau nur, Atalus, Der brummt in seinen Bart und schwingt ben Stod. Damit vermeint er all uns zu erschlagen. Gi, Gott gum Gruß, mein hochgestrenger Berr! Das ärgert ibn. - Bermeile bier ein wenig, 3d will zum Garten noch bes Schaffers gebn. Dort machst am Baune iconer Majoran, Davon ftipik' ich etwa bir ein Sandchen.

(Gie fest bas Rörbchen nieber.)

Bleib nur indeß.

Lenn.

Ja wohl.

Edrita.

Bald fomm' ich wieber.

(Sie geht.)

Leon

(fest fich linte im Borbergrunde auf ben Boben nieber und legt ben Anbalt bes Rorbdens aus).

Das hier ist Kraut und Das gesprenkter Rohl — Se. Atalus!

> Atalus (gerabe über fic blidenb). Ruft's da?

> > econ.

Sier gelbe Möhren -

Gu'r Obeim fenbet mich.

Atalus.

Die nur? mein Obm!

Leon.

Bleibt bort und schweigt; man barf uns nicht gewahren. Atalns (aufftebenb).

Du sprachst von meinem Obm?

Cron.

Dort Guer Blat.

Atalus.

Er felbft -

£con.

Wenn 3hr nicht bleibt, fo geh' benn ich. (Er fteht auf und entfernt fic nach bem hintergrunde.)

Atalns (ber fic wieder geseth bat).
Das ift benn auch so Einer, wie die Andern,
Sie neden mich und haben ihre Lust.
Dem Mädchen — nun — dem steht's noch artig an;
Doch diese groben Bursche — Gottes Wort!

(Wit seinem Stode auf den Boden schlagend.)
Ich wollt', Ein Streich genügte für sie Alle.

Leon

(wieber nach vorn kommend und fich fegend). Roch einmal, Atalus, bleibt ftill und bort. Eu'r Dheim fendet mich, Euch zu erretten.

Atalns.

Bie fing'ft bu Das nur an?

Leon.

Mit Gott gelingt's! Schon fand den Eingang ich in dieß Gehöft. Ich bin bier Roch.

Atalus. Da bist du schon was Rechts.

3ft Alles gut boch, was zum Biele führt, Der Gerr bes Saufes ift mir hold gefinnt. 3ch will erbitten Guch mir zum Gebulfen.

Atalus.

Mich jum Gehülfen? in der Ruche?

Bobi.

Atalus.

Da fuch bu einen Anbern nur als mich.

Ccon.

Und wenn 3hr fonft gefangen bleibt, wie bann?
Atalus.

Weit lieber hier gefangen, ober fonft, Mis alfo icanden meines Saufes Ramen. (Der Schaffer geht im hintergrunde beobachtent borüber.)

Leon (im Rorbe framenb).

hier Sellerie und Das hier Baftinat. Die Zwiebel beißt; zu wenig von der Kreffe. (Der Schaffer geht ab.)

Leon.

Galt' es nur Cuch, fo war' ich nun am Enbe. Doch Guer Obeim will's, und, junger herr, Da werbet 3hr wohl muffen.

Atalus.

Müffen? ich?

Reon.

Ja, Herr, und hudpad trag' ich Euch hinüber, Wenn 3hr Euch sträubt.

Atalus.

Gi, mag's nur, grober Bauer!

Ebrita fommt.

Edrita.

Sier haft du noch, nun ist's wohl benn genug?
(Sie schützte aus ihrer Schürze Kräuter in ben Korb.) Und sprachst du auch zu beinem Landsmann bort? Das ist ein wunderlicher Bursch, nicht wahr?

Atalus (aufftebenb).

Spracht 3hr mit mir, Guch ftunb' ich etwa Rebe, Doch Jener bort ift albern und gemein.

Edrita.

Ei, flüger wohl als du.

3a, überhaupt

Thut Ihr nicht gut, mich also zu verschmähn. Reht' ich einst heim, wer weiß? ich war' Guch nug.

Edrita.

Du reichtest wohl die Hand mir gar?

Das nicht.

Edrita.

Ei fieb!

Atalus.

E3 ware benn, ber Rönig, unfer herr, Erkennt' Gu'r haus zu frank'ichem helm und Schilb. Edrita.

Dann aber, meinft bu?

Atalus. Dann, o ja! Edrifa.

D nein!

Der hier gefällt mir, weil er leicht und froh, Du aber bift beschwerlich und zur Laft.

Leon.

Er foll in meine Ruch'.

Atalus.

So wiederholst du's?

Leon.

Mir als Gehülf!

Edrita.

Er ift wohl ungeschickt.

Leon.

Wenn auch, er ift ein Frant' und läßt sich bilben. Atalus.

Ich aber will nicht, sag' ich noch einmal. Die Pferbe hut' ich endlich, weil ich muß, Und weil's ein ebles ritterliches Thier; Doch in der Küche? Eher hier am Plag Laff' ich mein Leben, gliederweis zerktückt.

(Er hat den Stod ergriffen.)

# Rattmalb und Galomir fommen.

# fattwald.

Die streiten, bo! (Da Galomir mit einer heftigen Bewegung nach ber Gruppe hintorist.) Run ja, ich febe schon.

Bas treibt ihr bier?

Edrita.

Bir fuchten Ruchenfrauter;

Bier Diefer tennt fie, und ich pfludte fie.

Pron.

Auch bacht' ich, 'nen Gehülfen mir zu bingen. hier ba mein Landsmann ftanb mir eben an; Allein, er will nicht.

Atalus.

fattmald.

Mur eben Rein?

Du willst nicht, so? und all bein Grund ist: Rein? Ich aber sage dir: wenn er in meinem Namen Dich solgen heißt, so folgst du ohne Nein; Sonst dürsten meine Anecht' an dir versuchen, Ob sest das Eisen noch an Beil und Spieß.

Edrita.

Run stehst du ba und weißt nicht, was du sollst, Und mußt gehorchen doch, ich wußt' es ja.

fattwald.

Mert' wohl, wenn er bir's heißt in meinem Ramen; Doch vor ber Sand bleibst bu bier außen noch.

(Bu Leon.)

Mein Freund, bu schnuffelst mir zu viel herum Und spionirst, mert' ich, nach allen Seiten; Du sucht wohl den Genoffen nur der Flucht.

gron.

Errathen, Berr! ju 3meien läuft fich's beffer.

Ratimald.

Run benn! Du hast mich scherzhaft nur gesehn, Da buld' und geb' ich wohl ein lustig Wort. Doch press' ich meine Finger in ben Mund Und ruf' mein Schlachtgeschrei, bann, guter Freund, Sept's Blut.

Edrita.

Du, bas ift mahr.

Leon.

3d zweifle nicht.

Blut auch bei mir, von Hühnern, Tauben, Enten, Bon Allem, was nicht beißt und fromm fich fügt. (Er fängt an, bas Grünzeug aus bem Korbe zu werfen.) Katt wald (citrio).

Was machft bu ba?

gron.

2Bas foll bas viele Beng?

3ft Riemand hier bod, ber's jur Ruche tragt.

Kattmald.

Rimm bu ben Rorb und geh!

Leon.

Gi, in ber That?

Bin ich als Träger benn in Gurem Dienst?

Las mich -

gcon.

Bart 3hr bemuht an meiner Statt?

Um Enbe foll ich felbft -?

Ccon.

Wer's thut, mir gleich.

fattwald (umberblidenb).

Da bilft benn wirklich nur ein tucht'ger Stod.

Atalus

Guf feinen Anittet getehnt, vergnügt vor fich bin). Bricht's enblich los? Er ift auch gar zu frech.

Ratimald (au Atalus).

Bu frech? Und du zu albern, leerer Bursch. Ber etwas kann, bem sieht man etwa nach; Das Ungeschief an sich ist schon ein Ungemach. Du nimmst den Korb und gehst und dienst ihm hülflich, Und führt er Klag, gedenk an meinen Arm. Für ihn wird sich wohl auch der Meister finden. Du widersprichst?

Edrita.

Er fagt ja nicht ein Bort.

Ratiwald.

Run benn, hieber! und fort.

(Bu Galomir.)

Mach ibnen Beine!

(Da bieser mit bastiger Uebertreibung bas Schwert ziehen will.) Oho! Du spießest etwa mir ben Koch Und brätst ihn endlich gar. Brauch' beine Hände.

Leon (ju Ebrita).

Indeß fie hier fich liebenswürdig machen, So machen wir uns fort. Richt fo?

Edrita.

Mir recht.

Leon.

Und wer am Beften läuft, erhalt - Run, was?

Edrita.

Mun, nichts!

(Laufen Sand in Sand fort,)

Solla! Das läuft! Die find icon fehr befannt. Und was bentft bu bagu, Freund Galomir?

Galomir.

36?

Rattwald.

Run, ich weiß, bu bentst nicht gar zu viel. Doch sei getroft. Rur noch ein Tage zwei,

Briffparger, Berte. VI.

So ist sie beine Frau, und ihr zieht fort. Da nimmst bu biesen Burschen etwa mit. (Auf Atalus zeigenb.)

Und macht ber Andre hier sich gar zu unnüt, So thun wir ihm, wie Er den Hühnern thut, Und schlachten ihn 'mal ab. Für jest, Geduld. Zum Festschmaus ist er uns ja doch vonnöthen.

Du bort, voran.

Und laß nur immer heim, Die Gafte fanden etwa auch fich ein.

(Gebend, bann fteben bleibend, mit grotestem Ausbrude.) Dir maffert ichon ber Mund nach ledern Biffen. (Indem Atalus, ben Korb in ber Linken tragend und ben Stod auf ber rechten Soulter, widerwillig vorausgeft no bie Beiben folgen, fallt ber Borbana.)

# Dritter Aufzug.

Borhof in Rattwalds Saufe, wie im zweiten Afte.

Die Salle ist erleuchtet, und man fieht Gafte an einem langen Tifche siten. Im Borbergrunde Leon beschäftigt. Atalus vor ber Rüche auf einem Steine sitene inem Steine figend und mit seinem Stode spielenb.

#### Lean

(einem Knechte einen großen Braten reichenb). Trag nur hinauf und sag, es fei bas Lette. Sie mögen ihre Luft am Weine bugen. (Knecht über bie Brude in bie Halle.)

Leon

(nachbem er Atalus eine Beile betrachtet). Run, babt Ihr überleat?

Atalus.

Was nur?

Leon.

Was ich Euch sagte.

Atalus.

Das fagtest du mir benn?

Leon.

Du meine Zeit! Das hält auch gar zu schwer. So hört benn zu. Warum ich Euch hierher gebracht, Ihr wißt's. Der alte Werwolf aber schöpft Verbacht; Ich hört' ihn sagen, zieh' die Tochter fort, Woll' er mit ihr Such senden weit in Land. Atalus.

Das mar' mir eben recht.

Lcon.

So, in der That?

Atalus.

Das Mabden ift gar hubich.

£con.

Das mertt' ich auch.

Atalus.

Sie will mir wohl.

Leon.

Das merkt' ich nicht.

Atalus.

Seit lange.

Leon.

Doch ichien es mir, als lacht' fie über Guch.

Atalus (aufftebenb).

Mein Ohm hat mich ben Studien bestimmt, Deshalb verkehrt' ich wenig nur mit Weibern, Doch fagt man, was sich nedt, das liebt sich auch.

Leon.

Doch Neden und Berlachen, herr, find 3mei.

Atalns.

3ch glaub' es nun einmal.

Rcon.

Gi, immer benn!

Doch, zieht mit ber Cuch liebenden Geliebten Ihr weiter fort ins Land, wie steht's bann, Herr, Mit Eures Oheims Bunsch und unsrer Flucht?

Atalus.

Da haft bu wieber Recht.

Peon.

So bort benn weiter.

(Gefdrei und Larm von jusammengeftogenen Bedern im Saufe. Leon nach rudwarts.)

Rur zu, nur zu! Das paßt in meinen Plan.

Mein Anschlag ging zuerst ins Ferne, Weite, Nach Wochen bacht' ich möglich erst bie Flucht; Doch, trennt man uns, wellt alle Hossnung bin. Auch ist Gelegenheit ein launisch buhlend Weib, Die nicht zum zweiten Male wiedertehrt, Fand sie beim ersten Mal die Thür verschlossen. Nun hoss ich, daß ber Wein, die fremden Speisen, Die ich zumal gepfessert und gewürzt, Daß sie zum Trunt wie Sommerwärme laben, Davon hoss ich die Herren so bewältigt, Die Diener ahmten treulich ihnen nach.

(Auf die große Pforte zeigend.)
Seht Ihr den Schlüssel dort in jenem Schlöß?
Bergist man, den, wenn's Abend, abzuziehn,
It frei der Beg, und — halt noch! geht zur Seite!
(Sie treten auseinander; ein Diener tommt schwerfälligen Ganges, ein Lied mistönig vor sich hindrummend. Er geht zur Pforte, schließt sie ab und zieht den Schlissel aus. Leon macht eine Newegung gegen ihm, tritt aber gleich wieder zurüd. Der Diener geht über die Lugbrüde ins Haus.

Atalus (ladenb).

Sa, ba, bamit ging's ichief.

Lcon.

Freut 3hr Guch brüber?

Atalus.

's ift nur, weil bu fur gar fo flug bich baltft.

Reon.

Db klug, ob nicht, Das soll die Folge lehren. Den Schlüssel schaff' ich wieder, brauf mein Wort. Ich hab' erkundigt, daß er Nachts im Zimmer Des Alten hängt zu Häupten seines Betts, Dort holt man ihn, thun Wein und Schlaf das Ihre.

hört 3hr? boch flingt's icon ichwacher; fie find matt. Bas heut gethan, ersparft du bir für morgen. Ein helfer, wie bieß Fest, tommt nicht im Jahr.

Auch ist der Weg mir, den ich ber gemacht, Theils noch bekannt, theils stellt' ich Zeichen, Die längre Zeit verwirret und verwischt, So daß der Anschlag heut, wie nie, gelingt. Kommt dann der Tag, und sind sie spät erwacht, So sichert uns der Borsprung, will es Gott.

(Die Lichter in ber Salle find nach und nach verlöscht) Seht, es wird buntel oben in ber Salle, Bald haben Wein und Schlaf ihr Amt vollbracht.

Doch wird man unfre Flucht por Lag gewahr, Co tft noch Gins gu thun. Geht bort bie Brude, So rob, wie Alles bier, und ichlecht gefügt, Dit Bfloden eingerammt bie Tragepfable. Grabt nun ein Dann ber Bfeiler einen ab. Go fturat bie Brude, wenn man fie betritt, Und ber Berfolger liegt im fumpf'gen Braben. Das fichert uns bor Jenen brin im Saus; Und auch die Rnechte werben früher eilen. Bu gieben ben Gefturgten aus bem Grund, Mle baß fie uns verfolgen, bie mir fliebn : Bis man ben Bugang berftellt, find wir weit. Go ift nun gwei gu thun, boch find wir 3wei : Der Gine ichleicht ins Saus, inbeg ber Unbre Die Stupen losgrabt, wie ich Guch gefagt, Bogu bier bas Berath icon in Bereitichaft.

Atalus.

3d bring' ins Saus.

Reon.

Gi, mahrlich! In ber That!?

Satt' ich ein Schwert, ber Schluffel mare mein.

Rcon.

"batt' ich, fo wurd' ich! — Poffen! Benn und Aber Gind, wie bas Sprichwort fagt, ber Bferbe ichlechtter Saber.

Ich will Cuch nicht bestreiten andre Gaben, Doch schlauer, Gerr, bin ich. Ich schleich' ins haus; Ihr mogt indeß nach Luft im Boben mublen.

# Atalus.

So fällt bas Schwerfte immer benn auf mich?

# Leon.

So nennt 3hr Das bas Schwerfte? in ber That!

# Atalus

(Spaten und Saue mit bem Juge wegfloßenb). Richt rühr' ich an dieß niedrige Geräth, Ich bin ber Befre, barum muß bas Kühnre Mir anvertraut sein, mir. Ich bring' ins Haus.

# Leon.

Und wenn Guch Giner in ben Bangen trifft?

# Atalus.

So pad' ich ihn am Sals.

# Leon.

Und er fchreit Beter.

Berr, fampft mit Lowen, aber Bogel fangen, Das laßt nur mir. Es fei, wie ich gefagt. Dir bat's Gu'r Ohm vertraut, ich fteb' ibm ein, Drum muß es gebn nach meinen flaren Ginnen; Sonft fend' ich Gud ju Guren Bferben wieber, Da mogt 3br bann an Gurem Unmuth faun, Inbek ich felbit bie raiden Beine brauche. Das fie für mich bezahlt, ift bann mobl mett Durch manchen Dienft, ben etwa ich geleiftet. Gu'r Obeim barret Guer - bort 3hr mobl? Leis mit ben Abendwinden, baucht mich, bringt Bu uns ber fein Bebet, bas ichust, bas fichert! Und Engel mit ben breiten Schwingen merben Um uns fich lagern, wo wir manbelnb gebn. 36 möcht' Euch ichmeideln, wie man Rinbern ichmeidelt. Blaubt, Graben ift ein abelia Beidaft!

Was Ihr auch Großes wirkt und Großes förbert, Der Euch einst eingräbt, er besiegt doch Alles, Was in Euch siegt und wirkt und prangt und trachtet. Hier ist der Spaten, tragt ihn wie ein Schwert, Und hier die Haue — doch noch nicht — noch jetzt nicht.

Ebrita ericeint auf ber Brude.

Edrita.

Seid Ihr noch wach?

Leon.

Wir sind's.

Edrita.

So geht gur Ruh!

Leou.

Wir werben's.

Edrita.

habt Ihr Cuch nun fatt geplaudert?

Man ist nicht fatt, so lang noch Sunger bleibt. Edrita.

Wenn's Guch erfreut, mir recht! Ich geh' nun ichlafen.

Und schließest du dort oben wohl die Thur? Edrita.

Das ist des Baters abendlich Geschäft, Der selbst vor Schlasengehn die Runde hält. Doch heute, dent' ich, unterläßt er's wohl. Er hat des Weins zu viel in sich gegossen Und liegt nun schon und schläft. Da mag er sehn! Ich thu' nur, was mein eignes Amt; nicht wahr?

Das sollte Jeder thun.

Edrita. So geh benn schlafen. Das ift ju Racht ber Müben fuße Bflicht. Und Traume wachen auf, so wie wir schlafen. Birft bu auch traumen beut?

Leon.

Weiß ich's?

Ebrita.

3d weiß.

Saft folumnir' ich fcon. Gut Racht!

Leon.

Schlaf wobl!

Edrita.

3d will.

(Beht ins Saus.)

Reon (nachbem er ihr eine Welle nachgesehen). Nun geht ans Werk mit Gott! hier bas Geräth! Doch braucht es leise, baß das Ohr ber Racht Nicht aufhorcht Eurem Thun. Borsicht vor Allem. (Er bat ibn nach rückvärts geführt.)

Steigt in ben Graben nur. Seht zu, hier geht's. Die Juße sehenb in bes Abhangs Rasen, Gelangt Ihr leicht zum Grund, ber seicht genug, Bur Roth erreichbar mit 'nem tucht'gen Sprung.

(Atalus ift in ben Graben gestiegen.) So geht's, schon recht — nun das Geräth! (Er reicht ibm die Werkzeuge binunter.)

Und jenen Pfeiler rechts bort grabt mir an, Er scheint am Losesten besestigt und verrammt. Der Grund ist weich, es geht so leicht wie Essen.

Run will benn ich mich ruften an mein Bert. (Sich an ben Sals fühlenb.)

Sist benn ber Kopf noch fest? Ja, noch zur Hand, Doch für bemnächst möcht' ich barauf nicht borgen. Ob ich sie schon mit berber Unverschämtheit So sehr an jedes Neußerste gewöhnt, Daß Scherz und Ernst in Einem Topse quirkt Und die Beleid'gung zur Entschuld'gung wird. Muth denn, Leon, es geht nicht gleich ans Leben.

**Cs** mar einmal — —

Ja so, es gilt, zu schweigen.
Und bann, wenn's endlich wirklich nun gelingt,
Und er, der gute alte Herr — Habt Acht!
Es geht zum Sturm! Den Schild hoch, Doppelschritt!
(Er eilt die Brücke hinan, hinabsehend.)
So recht, mein Maulwurf, wühl dich in den Grund!
Doch laß ein Restchen Pslockes nur noch stehn,
Sonst droht beim Kuckweg selber mir die Falle.

(Man hört unten einen lauten Schlag.)
Halt doch! zu laut — doch leise nur auch ich.

(Er geht ins Haus.)

Atalns (unten).

Leon!

(Er wird fictbar.)
Er ist schon fort! Der freche Bursch
Läßt mich hier frohnen, während er — Geduld!
Er soll mir's seiner Zeit mit Wucher zahlen.
(Er verschwindet wieder.)

# Berwanblung.

Kurzes Zimmer, an der Rückwand eine große bogenförmige Deffnung, daneben links eine Kleinere; beibe durch Borhange geschlossen; hart an der lettern eine Seitenthür.

Nach einer Paufe gudt Leon burd ben Borhang bes fleinen thürförmigen Ausschnitts.

Lton (gebämpft).

Hier ist das Zimmer, hab' ich recht bemerkt, Und dort der Raum, wo unser Werwolf ruht. Schläft er?

(Er fest einen Fuß ins Zimmer und tritt bamit etwas ftarter auf, wonad er fich fogleich wieber jurudzieht und verfcwindet; nach einer Beile wieber erfcheinenb.) Er schläft. In so weit wär' es gut! Obgleich mit alle Dem noch nicht am Besten. Der Schlässel hängt zu Häupten seines Betts. Und liegt er gleich in Wein und Schlaf begraben, So hat das Raubthier doch gar leisen Schlaf, Wenn's selber wird beraubt. — Jest oder nie! Ein rascher Griff, und Alles ist gethan. Erwacht er auch, so hilft ein Lügenkniff. Doch halt, Das hat der alte Herr verboten! Ob's thöricht gleich, höchst albern, lächerlich! Wie soll man mit den Teuseln sertig werden, hilft nicht ein Fund? Wie immer — sei's gewagt!

Ber nur ben Schluffel fand' beim erften Griff!

Ich hör' ihn athmen. Schnarchen, baucht mich, heißt's. Ift er so grob, was bin ich benn so sittig?

Sbrita erscheint am Eingange ber Mittelwand, ben Finger auf bem Munbe. Sie tritt horchenb einige Schritte vorwarts.

(Er gebt binter ben Borbana.)

# Katiwalds Stimme

(hinter bem Borhange).

hollah, halloh! Den Schluffel ba — Leon (eben bort).

So hört!

# Latimald.

Den Schlüffel, sag' ich, gib! Wo ist mein Schwert? Ich haue dich in hundert tausend Stücke.

Leon.

Hört nur!

# Aatiwald.

Du hore, spricht mein Schwert.

(Ebrita hat gleich bei ben erften Borten fich nach ber Seitenthüre lints gewendet und in haftiger Gile ben Schlüffel aus bem Loche gezogen. 3cht tritt fie damit hinter den Borhang der Eingangsthure zurud.

Leon (herbortretenb).

Nun ftehe Gott uns bei! Fort ben Berrather!
(Er fcleubert ben Schluffel von fic nach ber Gegend bes Cingangs.)
Kattwald

(mit blokem Schwert ibm folgenb).

heraus mein Schwert! Bo ift ber freche Dieb?

Econ (bem Schluffel nachblidenb).

Bielleicht tann ich ihn noch beim Gehn erhaschen. Kattmald.

Do ift ber Schluffel? mo?

Leon.

Ich hab' ihn nicht.

Kattmald.

Du nahmst ihn.

Leon.

Ja, ich nahm ihn.

Lattwald.

Nun, und wo?

Leon.

3d marf ihn, herr, von mir.

Kattwald (zum Stoß ausholenb).

So ichaff ibn wieber.

Lcon.

Man muß ihn eben suchen.

(Gucht auf ber entgegengefesten Seite.)

Aattwald.

Such!

Reon (am Boben fuchenb).

Bier ift er nicht.

Aattwald.

3ch aber will nicht wiffen, wo er nicht;

3ch frage, mo er ift.

Leon (aufgerichtet).

Das frag' ich auch.

Ratimald.

Such, sag' ich.

Reon (wieber gebildt).

Bohl, ich suche.

Kattwald.

Freder Burid!

War das der kede Spaß, die tolle Kühnheit, Mit der du bich ins Haus -?

Leon.

Berr, bebt den Jug!

Latimald.

Wozu?

Leon

(ihm einen guß emporhebenb).

Bier - ift er auch nicht.

Ratimald.

Donner!

So machst du dich noch luftig über mich?

Lean.

Man muß boch übrall fuchen.

(Strita ift mahrend bes Borigen leise eingetreten, hat ben Schlüffel vom Boben aufgenommen, ben anbern an besien Stelle gelegt und sich wieder Leise entsernt.)

Kattwald.

Nun wohlan!

Ich gable: Eins, Zwei, Drei; und ist beim Dritten Der Diebesschlussel nicht in meiner hand, Fährt dir mein Schwert in beine feisten Rippen. Eins!

Leon.

Hört boch!

Katiwald.

Zwei.

Leon.

Ihr wollt boch nicht ---Kattwald (gum Siebe ausholenb).

m dnII

# Leon (foreienb).

Boffen!

(Raltblutia nad ber entgegengefesten Seite zeigenb.) Wir baben ja bort bruben nicht gefucht.

(Den Schluffel aufbebenb.)

Sier ift das Rleinod ja, da liegt's am Boben.

Kattmald.

Es war die bochfte Zeit, dir ging's icon nab.

Doch ift ber Schluffel leichter, ober mahrlich Mir gittert noch bie Sand.

gattmald.

Dort bang ibn bin.

Es ift berfelbe Soluffel nicht.

Rattmald.

Dort, sag' ich.

(Er bat ben Borhang nach einer Seite jurfidgefolagen; man fiebt ein Bett, baneben einen Schemel.)

Leon (gu Boben gebüdt).

Man muß ben andern suchen.

Rattmald.

Tausend Donner!

So narrst bu mich von Neuem? Dort ber Blat.

Leon.

Doch wenn's ber rechte nicht? --

Ratimald.

Es ift ber rechte.

Beil bu's bezweifelft, grad.

Leon.

Fast glaub' ich's auch.

Liegt boch fein andrer rings herum am Boben. (Bur Schlafftelle gebenb.)

Sier hang' ich ihn benn auf.

(Er thut's.)

Kattwald.

Do? Beig bie Banbe.

econ.

Bier beibe; fie find leer.

(Der Alte befühlt bie Sanbe.)

fattmald.

Wohl.

£con.

Dort ber Schluffel.

fattmald.

(in bie Sobe fühlenb, wobei er aufs Bett ju figen tommt). Auch qut.

Leon.

Nun liegt und schlaft nur aus ben Rausch!

Die mare Das?

Leon.

Betrunten feid 3hr, ja.

Kattwald.

heut schon' ich bich.

Leon.

Beil 3hr mich morgen braucht.

Doch werf' ich Gift in alle Gure Brühen.

Latimalb.

Du follft von allen effen mir zuerft.

Leon.

So ess' ich alle auf mit meinem Freund, Der viel ein größrer Herr in unfrem Land Als Eure rost'aen Gäst' und Sippen alle.

Aattwald

(will auffteben, Leon ftoft fonell ben Schemel bor feine Buge, fo baß er wieber binfintt).

Berbammt!

Leon.

Geduld, da braucht es schnellre Beine! Und morgen denkt nur, Herr, Ihr habt geträumt, Und alles Das war nicht. Nun, gute Nacht! (Aur Thüre binaus.) Ratimald (figenb).

Im Grund fann man dem Burschen gram nicht sein, Er sagt grad Alles 'raus und ist gar luftig. Bar' ich an seiner Statt, ich macht's nicht anders. — Der Schlüssel wieder ba und —

(Sein Ropf fintt berab, auffahrent.) Sollab. Burid!

Ja, er ift fort. Ich will von Neuem schlafen. Der Wein ift wirflich etwas schwer im Ropse. (Er macht halbliegend mit ber Schwertspihe ben Borhang los, biefer falltau und bebedt bie Schlaffielle.)

# Beränberung.

Borhof des Saufes, wie zu Anfang bes Aufzuges.

Leon fieht auf ber Briide.

Leon (binabiprechenb).

he, Atalus! 3ch glaube gar, er ichlaft. (Berabtommenb.)

Ei, immerhin! Was nütt auch all sein Graben? Jest, ba mißlang, was möglich macht bie Flucht.

Er grabt — D, baß ich ihn gering geachtet! Und er genügt dem Wen'gen, was ihm oblag, Indeß ich scheitre, wo ich mich vermaß.

Laßt ab! — Und boch, vorher noch erst versuchen, Ob also fest gefügt bas Thor, die Flügel, Daß leine Buth, die Buth ob eignem Unfinn —

(Er hat fich dem Thore genähert, plöhlich jurudiretend.) Du gut'ger himmel! Täuschen meine Augen? Trügt mich die Racht? — Im Thore stedt ein Schluffel. Grabt immer, Atalus! — Es ist nicht möglich! Wie kam' er hier, der nur erst kurz noch oben — Und doch blinkt er liebäugelnd mir herüber.

(hineilenb.)

3ch muß bich fassen — prufen, ob —
(Den Schluffel fassend und bamit abs und juschließend.)
Er ist's!

Und Freiheit weht wie Aether burch bie Fugen. (Mit gefalteten Banben.)

So will ber himmel sichtbar feine Wegc? Stehn Engel um uns her, die uns beschirmen?

Edrita

(bie schon früher sichtbar geworben, vortretenb). Du irrst, kein Engel hilft da, wo der Mensch Mit Trug und Falsch an seine Werke geht.

Mit Trug und Falsch?

Edrita. Du willft entfliehn.

3ch hab' es nie verhehlt.

Edrifa.

Gi ja, ja boch!
Und darum hältst du dich für wahr? Nicht so?
Du glaubst mich thöricht, doch ich denle manchmal.
Es lügt der Mensch mit Worten nicht allein,
Unch mit der That. Sprachst du die brohnde Wahrheit,
Und wir, wir haben dennoch dir vertraut,
War Lüge denn, was dir erwarb Bertrauen.
Drum hosse nicht auf Gott bei deinem Thun;
Ich selber war's, die dir den Schlüssel brachte.
Du willst entstiehn?

Reon. Ich will. Edrita.

So? und warum?

Leon.

Fragft bu, warum ber Stlave fucht bie Freiheit? Edrite.

Es ging bir mobl bei uns.

geon.

Dann ift noch Ging.

Ich habe meinem frommen Herrn versprochen, So fromm, daß, dent' ich seiner Abschiedsworte, Mit Dem, was erst nur sprach dein Kindermund, Ich in Beschämung meine Augen senke; Bersprochen hab' ich ihm, den Nessen, Dort jenen Atalus, zuruck zu bringen. O, kenntest du den heilig würd'gen Mann!

#### Edrita.

Mir sind nicht fremd die Heil'gen beines Bolls: Es wandern Christenpriester wohl durchs Land, Gewinnend ihrem Herrn verwandte Seelen, Wosur sie Tod erdusden oft und Bein. Sie sehren einen einz'gen Gott, und wahrlich,

An was das Herz in gläub'ger Fülle hängt,
Ift einzig stets und Eins. D, fürchte nicht,
Daß, bleibst du hier, ich dich mit Reigung quale!
Ich bin nicht, wie die Menschen oft wohl sind:
Ei, Das ist schön, Das soll nur mir gehören,
Und Das ist gut, Das eign' ich rasch mir zu:
Ich tann am Guten mich und Schönen freun,
Wie man genießt der Sonne goldnes Licht,
Das Niemands ist und Allen doch gehört.
Auch din ich nicht mehr mein, noch eignen Rechtes,
Obwohl ich schaudernd venke, wem ich eigne.
Es soll dir wohl ergehen, bleibst du hier.
Mein Bater ist nur hart im ersten Zorn,
Und jener Andre — Nein, ich kann — ich mag nicht!
Bleib bier, das Andre gibt der Tag, das Jahr.

Ccon.

Wie aber ftund' es dann um meinen Freund? Edrita.

Laß ihn allein ber Rettung Wege gehn.

Du kennst ihn, wie er ist, wie rath- und hülflos, Er siele den Berfolgern doch anheim. Doch ist er erst befreit, dann —

Edrita.

Hüte dich!

Du wolltest fagen: bann tehr' ich jurud. Du tehrft nicht wieder, bist bu fort erft.

Leon (nach ihrer Sand faffenb).

Ebrita.

Edrita.

Laß nur Das! Kannst du mich missen, Ich kann es auch. Und nun zu nöth'gern Dingen. Wo ist dein Freund?

Leon.

Er grabt bort an ber Brude. Edrita.

Er gräbt?

Leon.

Der Pfeiler Einen sticht er ab, Daß ein sie bricht, wird irgend sie betreten.

Edrita (lachenb).

Und der Berfolger in den Graben fällt? Nun, Das ist gut! Dort steht die Pforte offen, — Und doch, sieh nur, wie Trug und Arglist sich bestraft.

Wie nur?

Edrita.

Du glaubst bich Meister nun ber Flucht? Doch gehen außen Bachter, rasche Knechte, Die Jeben tötten, weiß er nicht bas Bort. Das nächtlich als ein Merfmal wird gegeben. Das Wort beißt: "Arbogaft". Mert bir's.

Lcon.

3a wohl.

Edrita.

Um Ufer bann des Flusses wohnt ein Fahrmann, Berschuldet meinem Bater und verpflichtet; Den täusch nur, wie du's kannst, daß man dich sendet, Daß du im Auftrag meines Baters gehst, Sag ihm auch: "Arbogast", er führt dich über. (Im Graben geschieht ein narkerer Schlag.)

Edrita.

Was ift nur bort?

Leon (hineilenb). Zum Henler, warum lärmt 3hr? Atalns (herauffteigenb).

Es war ber lette Schlag.

Leon.

Müßt 3hr brum poltern?

Alalus (auf Ebrita losgebenb).

Sier ift bas Dabden auch.

Edrita (gu Beon).

Schut' mich vor Dem!

Run hast du beinen Freund, ber dir so werth, Und der mit Liebe lohnt dir beine Treue. ha, ha, fürwahr! Du siehst recht artig aus! Mit Koth bedeckt und naß.

> (Sie berührt ihn mit bem Finger.) Du armer Junter!

Alalus (fich reinigenb).

Der wollt' es fo.

Edrilla.

Run aber geht ans Bert! Denn ob mein Bater gleich im Schlafe liegt, Bar's möglich, baf Berbacht ihn früher wedte. Eie geht gur Plorte, um fie zu öffnen, Leon thut es flatt ihreed Der Weg läuft Anfangs grab, bann theilt er sich. Der eine links bringt schneller wohl ans Ziel; Doch wählt ben anbern rechts, er führt durchs Dickicht, Und ba die Unsern euch zu Pferde folgen, Durchdringt ihr leicht, was Jene stört und hemmt. Den Schlüssel sted von außen in das Schloß, Und seib ihr fort, schließ ab und wirf ihn weg, So hält ein neues Hemmniß die Verfolger.

(Leon befolgt es.)

Edrita (ju Atalus).

Und fämen fie euch nach, ergreif 'nen Alft Und fechte lowenkuhn für beinen Freund.

Atains.

Ich sorg' um mich.

Edrita (ju Leon).

Borft du? Das flingt recht gut.

Run aber geht, die Zeit vergonnt nicht Wort, Die ihr als Rauber famt, wie Diebe macht euch fort.

Ratiwald

(ber mit Galomir am Genfter ber Salle erfcheint). Dort ftebn fie - fchau!

Edrita.

Rur fcnell!

(Die jungen Leute entflieben.)

Fola ibnen, lauf!

Edrita.

Da bricht nun alles Wetter über mich. Galomir ift aus ber Thur gefommen und auf bie Brude getreten; biefe wantt und bricht enblich mit ihm gufammen; er fturgt in ben Graben.

Edrita (berportretenb).

Ha, ha, ha, ha, der dumme Galomir! Las haben fie recht schlau sich zugerichtet.

Latimald

Jam Jenter ben Spies jum Murfe fomingenb). Berruchter Balg, beg trägft nur bu bie Schulb.

#### Edrita.

O weh! o weh! Sie bringen mich noch um. Auch ließen Jene dort den Thorweg offen. Ich dreh' den Schlüffel ab und mach' mich fort; Ift erst der Jorn vorüber, kehr' ich wieder. (Sie eilt durch die Kforte, die sie hinter sich zuzieht und abschließt.)

(am Fenster, mit ben hanben in ben haaren). So schlage benn ber Donner —! Mord und Best! Hört mich benn Niemand? Knechte! Leute! Brut! Da steh' ich benn und fresse meine Buth.
(Indem er einen sruchtlosen Bersuch macht, aus bem Fenster zu steigen, fällt ber Borhang.)

# Wierter Aufzug.

Waldige, dicht bewachsen Gegend. Links im Vorbergrunde ein großer Baum mit einem natürlichen Moossitze. Auf berselben Seite im Hintergrunde dicks Gestrüppe und Steinmassen, höhlenartig ein Bersteck bildend. Es ist Tag.

#### Leon und Atalus tommen.

Lcon.

Bier ift der rechte Weg.

Atalus. Nein, dort.

Leon.

Rein, bier.

Atalus.

Dort! hat bas Madden felber mir gefagt.

Euch fagte fie's?

Atalus.

Ja, mir und mar beforgt,

Weil ich burchnäßt, und rührte meinen Urm.

Leon.

So lebt benn fort in Eurer fußen Taufchung! Doch läuft ber Fußsteig bier.

Atalus.

Ich geh' nicht weiter.

Soll Alles benn nach beinem Dunkel nur? And bin ich mub.

(Sest fich rechts auf einen Stein.)

gron.

Und holen fie und ein?

Atalus.

Benn fie uns fangen, ei, bann geht's bir folimm. Mich fauft ber Obeim etwa bennoch los.

fenn.

Er tauft Euch los? Weil er nicht tann, nicht mag, Drum eben tam ich ber.

Atalus.

Er mag nicht, fagft bu?

Das ift recht ichlecht von ihm.

Leon.

Schmäht 3hr ben Ohm?

Den frommen Mann, ber fehllos bis auf Eins; Richt baß er geizig, wie ich einst ihn hielt, Nein, daß, beschäftigt wohl mit böhern Dingen, Den Ressen er nicht besser sich erzog. Weil er Euch liebt, drum sandt' er mich hieber, War's nicht um ihn! ich ließ Euch längst im Stich.

Atalus.

Das war' mir eben recht, bu bift mir wibrig.

Leon.

3hr faßt noch bei ben Bferben ohne mich.

Atalus.

Dort war mir wohl, auch hatt' ich Effen fatt. (Auffiebenb.)

Run benn, weil du für gar so klug dich haltst, Weist du hier Bfad und Steg und Ziel und Richtung? Haft du bedacht, was sonst dem Menschen Roth? Was nütt es uns, daß wir im Freien sind, Wenn wir vor Mangel grausamlich verschmachten? Der Wald bebnt sich wohl etwa tagelang,

Und eher findet fich ein reißend Thier, Das uns verzehrt, als wir, wovon wir gehren.

Leon.

Bertraut auf Gott, der uns so weit geführt, Er wird die Hungernden mit Nahrung trösten, Wie den Gefangnen er die Freiheit gab.

Edrita's Stimme (hinter ber Scene). Leon!

Man tommt! Nur schnell von hinnen! Atalus.

Bor erft!

Edrita (naber).

Leon!

Afgins.

Das ift bes Madchens Stimme.

Leon.

Weß immer auch, hier find nur wir und Feinde. Und ift fie taum allein.

Atalus.

Sie ift's, ich feh's.

Leon.

Run, fo verplaudern wir die Zeit ber Rettung.

Sie hilft uns wohl mit einem neuen Fund. Geh immer, wenn bu willft, ich harr' auf fie.

Leon.

Run benn, fo ftred' ich wehrlos meine Sanbe; Benn's boch miglingt, ich trage nicht bie Schulb.

Ebrita fommt.

Edrita.

Hier seid ihr ja. . Nun, Das ift recht und gut. Atalus.

Sei mir gegrüßt!

Edrita (au Leon).

Bas wendest du bich ab? Du fürchtest, ich verzögre eure Flucht? Doch umgekehrt; jest thut euch Zaubern Noth.

Atalus.

Ciehft du?

Edrita.

Was foll er fehn?

Atalus.

3d wollte weilen,

---

Er trieb, zu gehn.

Edrita.

Da hatt' er Recht, bu nicht, Da ihr nicht wußtet, was nur ich kann wissen. Die Unsern gehn zu Roß die andre Straße; In so weit ist es gut, doch dieser Bfad, Er trisst am Saum des Walds mit jenem andern, Und da ihr Pferde doch nicht überholt, So wär' euch schlimm, kämt ihr zu früh dahin. Im Rücken ihrer aber geht ihr sicher.

Leon.

Nun aber noch um aller himmel willen, Wie tommft du ber?

Edrita.

Ich, meinst bu? Ei, ja so. Ihr habt es klug gemacht, bis nur auf Gins.

Gi, er macht Alles flug!

Edrita.

Ja, alles Andre.

Ihr wart taum fort, da wollten sie mich tödten, Der Bater hob den Spieß in seiner hand; Da lief ich fort, ein Endocen in den Bald, Bei Tagesanbruch wollt' ich wiederkehren. Doch kam der Tag, da sah ich euren Fußtritt Im weichen Boden kenntlich eingedrückt; Das, dacht' ich, das verräth sie, und am Saum Des Rasens gehend, wo kein Fußtritt haftet, Bestreut' ich eure Spur mit Sand und Erde; So kam ich weiter, weiter — und bin hier, Und nun ich da, kehr' ich nicht mehr zurück.

Lcon.

Bas fällt bir ein?

Atalus. Ja, ja, bleib nur bei uns. Edrita.

Bebent nur felbit: febrt nun mein Bater beim Und fing euch nicht, mas euer Gott verhüte! So idlagt er mid und wirft mid in ben Erfer. Wo ich schon einmal lag, wie einst die Mutter, Und dann wird jener Galomir mein Mann. 36 will ihn nicht, ich sag' euch's nun, ich will nicht. Nehmt mich mit euch, ich bin euch wohl noch nut! Die Wege tenn' ich hier und alle Schliche, Ihr feid noch nicht fo ficher, als ihr glaubt, Sie führen hunde mit, ich bort' es mobl, Die wittern euch und ichlagen bellend an; Mich aber tennen fie, und jeder fcmeigt, Und streichl' ich ihn, legt er sich auf die Pfoten. 3d will zu beinem Berrn, zu seinem Ohm, Und bort ben frommen Lehren hordend lauschen, Die er wohl weiß pon Gott und Recht und Bflicht. Will mich mein Bater, foll er auch nur fommen Und lernen auch, ift er gleich grau und alt; Das ift ibm nut, fie find auch gar ju wild.

Leon.

Ich aber buld' es nicht.

Edrita. Wie nur, Leon?

#### fteon.

Ich habe meinem frommen Herrn versprochen, Richts Unerlaubtes, Gräulichs soll geschehn Bei diesem Schritt, den nur die Noth entschuldigt. Hab' ich den Sklaven seinem Herrn entführt, Will ich dem Vater nicht die Tochter rauben Und mehren so den Fluch auf unserm Haupt.

Edrita.

So hör doch nur!

Leon.

Es foll, es barf, es fann nicht. Atalus.

Er ist nicht klug.

Edrita.

Ei, klüger, als du glaubst. Er ist der Mann des Rechts, des trocknen, dürren, Das eben nur den Gegner nicht betrügt; Allein durch ungekünstelt künstliches Benehmen Bertraun erregen, Wünsche weden, denen Sein wahres Wort dann polternd widerspricht, Das mag er wohl und führt es wacker aus.

(Zu Atalus.)

So nimm benn bu mich mit.

Atalus.

Ja doch, wie gerne!

Leon.

Ich duld' es nicht.

Carita.

Wir fragen bich auch nicht. Wir find zu Zwei, ba gilt benn unfre Meinung.

Co trenn' ich mich von diefem Augenblid.

Chrifa.

Much Das! wir helfen ohne bich uns weiter.

Die Wege kenn' ich alle bis zum Strom. Bon bort an weiß sie Der.

Aialus.

Ich weiß sie nicht.

Edrita.

Run denn, dann sind wir nahe beinem Lande, Und Jeder bringt uns auf die sichre Fährte.

Leon.

Biel Glud bagu!

Atalus.

Siehft bu - er ftreitet immer.

Edrita.

Dann treten wir vor beinen Oheim hin. Und sagen ihm: Dein Knecht hat schlimm gethan, Wir aber halfen selbst uns, wie wir konnten.

Du bist ja trüb.

Lcon.

3d lieh bir meine Laune.

Edrita.

Siehst du? man muß nur artig sein und wollen, Sonst kommt das Müssen, und da sehlt der Dank. (Der Ton eines Horns von Wettem.)

Leon.

Sor boch! nun gitterft bu, und warft fo fühn.

Edrita.

Und wenn ich gittre, ift's um euch.

Atalus.

Nur fort!

Leon.

Ich bleibe.

Edrita.

Reine Thorheit, die nur qualt. Das ift kein Trupp, ein Einzelner, Berirrter, Der die Genossen sucht mit Hornesruf. Er wird vorüberzichn, weil er allein, Und, Zwei zu fangen, mehr als Einer nöthig. Dort rüdwärts ist, ich weiß es, ein Versteck, Wo dichte Sträuche sich zum Schirmdach wölben; Dort warten wir, bis seine Schritte sern, Bielleicht könnt ihr beschleichen ihn, bewält'gen. Wie immer! Nun hinein, und zwar im Umkreis, Daß ihm der Tritt nicht unsre Spur verräth. (Sie sührt sie leise auf den Zehen die an die Bäume rechts, dann rasch am innern Umkreise zurüd und in die Höhle.)

Rurze Paufe; bann tommt Galomir bon ber linten Seite, einen Spieg auf ber linten Schulter, bas Schwert an ber Seite, ein gorn um ben Leib; er fucht gebudt nach ben Ruftritten am Boben.

#### Kalomir.

Da, da! — ch, eh, die Aleine, oh! — Nach dort.
(Die Spur mit bem Finger verfolgenb.)

Wart, wart! — Berirrt. — Kein Mann ba? — wo? — ach, weit. —

Uf - heiß -

(Geine Beine befühlenb.)

Und mud — da! ach, dort Schatten — Baum Ruh' aus, Mann, ruh', dann weiter.

(Er fest fic.)

Beiß die Saube.

(Er nimmt ben helm ab und legt ihn neben fich.) Noch einmal rufen -

(Er ruft burch bie hohle Sanb.)

Hup!

(Sorcht eine Beile, bann nach rudwärts gelehrt.)

Uh - Niemand hören!

Bogu bas gorn? — Blas an! — Bermirrt, verwirrt! (Er lehnt ben Spieß an ben Baum und widelt bie beiworrene Schnur bes Sorns auseinander.)

Mb, los! - nun an ben Mund!

(Er fest bas horn an.)

Edrita

(bie schon während bes Lettern sichtbar geworben ift und Ruhe gebietend gurudgewinkt hatte, tritt vor.)

Stoß nicht ins horn!

Galomir (fie erblidenb).

Ah! Ah!

Edrita.

Ich bin's, was mehr?

Galomir.

Ch, fangen, fangen!

(Hascht nach ihr.)

Edrita.

Bas braucht's zu fangen, die du ja schon hast? Laß mir ein Bischen Raum, sit' ich zu dir.

Galomir (haftig rudenb).

Eh, eh!

Edrita.

Du wirst mich doch nicht fürchten?

Galomir.

Du Schuld an Allem -

Edrita.

3ch? was fällt dir ein!

Galomir.

Der Bater -

Ehrita.

Nu — er wird wohl etwas zürnen; Doch, schmeichl' ich ihm, fest Alles sich ins Gleis.

Rein, nein.

Edrita.

Nun, dann bist du mein Bräutigam Und ich die Braut, du mußt, du wirst mich schützen. Galomir.

Ha, ha!

Edrita.

Gi, das gefällt bir?

Galemit mit tem Binger brobent).

Tu!

Edrita.

Die, nicht?

Be, weil ein wenig etwa ich gelacht, Als du in Graben fielft? Das war ein Sprung!

Galomir (ben Arm reibenb).

21b!

Edrita.

Comerat's noch etwa?

Galomir (nach unten zeigenb).

ub!

Edrifa.

Und auch der Fuß? Ein Ehmann muß an Manches sich gewöhnen. Nun ziehst du aus und willst die Beiden fangen? Galomir (nach ihr greisenb).

Du, du!

Edrita.

Rur mich allein? Bo bleibt bein Muth? Nein, nein! Du felber mußt die Flücht'gen haschen. Sie find nicht fern.

Galomir (aufftebenb).

Ab! Wo?

Edrita.

Nicht grad vor dir,

Doch auch nicht weit. Sind Zwei, boch bu bewaffnet. hier lehnt bein Spieg.

(Ste berührt ben Spieß, baß er umfällt, ba Galomir barnach langen will.) Er liegt auch gut am Boben.

Und bann bein breites ritterliches Schwert.

Galomir (ans Schwert folagenb).

Ah, ah!

Edrita.

3d weiß, bein Urm ift ftart. Rur neulich

Schlugst du bem Stier bas haupt ab Einen Streichs. Doch war ber Kampf nicht billig. Du bewaffnet, Er blant und bar. Gib funftig auf ben Bortheil, Dann tampft ihr Gleich mit Gleich; allein auch so. Ich will mich nur auf jene Seite segen.

(Sie fest fic auf die andere Seite, er macht ihr Plas.) Hier ist bein Schwert, bas gut und start, boch schmudlos. Was gibst du mir? so knup? ich dir ein Bandchen, Das, etwa blau, ich trug an meinem Hals.

blau, ich trug an meinem Hals.

Die, ichau nur, bieß, bas fnupft' ich an bein Schwert.

Galomir

(mit offner Sanb ibr ine Geficht greifenb).

E6!

# Ebrita.

Rur gemach! — Das war' ganz artig, baucht mir. Bieh aus bein Schwert und lehn' es zwischen und, So machen sie's bei ber Vermählung auch, Da liegt ein Schwert erst zwischen beiben Gatten.

(Er bat bas Schwert neben sie gesehrt.)

# Edrita.

(bas Band um bas Schwertheft windent). So fnupf' ich benn — bann so — und wieder so — (Sie hustet wiederholt.)

Calomir.

Bie?

# Edrita.

Ei, ich bin boch allzu fcharf gelaufen. Run fteht es schön, nicht mahr? ei, ei, wie artig! (Sie schlagt, wie erfreut, die Sande zusammen, die Jünglinge, die fcon früher leife vorgetreten, find gang nabe.)

Edrita

(bas Schwert umflogenb).

D meh, es fallt!

Mein Schwert 1

#### Edrita.

Heb's auf vom Boden! (Sie tritt mit bem Juße barauf. Galomir budt fic. Ebrita, ftegenb und auf Leon fprechenb.)

Rur hier! ba liegt fein Speer, nimm ihn nur auf.

Das zögerst bu?

Galomir (immer gebüdt).

Der Fuß -

Edrita

(Atalus nach ber anbern Seite wintenb).

Du bier berüber!

(Ru Galomir.)

Ja so, mein Fuß — er steht auf beinem Schwert. Der bose Kuß!

(Bu ben Beiben.)

Rur bier!

Galomir

(fic bom Boben aufrichtenb).

So beb' ibn!

(Er erblidt Leon, ber, auf ber linten Seite fiehenb, ben Spieß gerabe gegen feine Bruft balt.)

21b!

(Er finkt auf ben Sig jurud.) (Atalus ift inbeffen von ber anbern Seite getommen und hat bas Schwert aufgenommen.)

Edrita

(ftebt auf und eilt auf Leons Seite).

Du, reg bich nicht, sonst bringen fie bich um!

Atalus.

Mich weht es an, hab' ich doch nun ein Schwert.

Edrita

(mit ben Sanben gufammenfclagenb).

Ei, Das ist gut; ei, Das ist gut fürwahr!

Du, brob ibm auch!

Atalus (mit gehobenem Schwerte).

hier bin ich.

Leon (ju Galomir).

Mir thut leib.

Muß also ich an Euch die Worte richten. Es war nicht meine Wahl, doch ist's geschehen, Und da es ist, benüt ich es zur Rettung. Bleibt siten, Herr, Ihr seid in unsrer Macht.

(Seinen Gürtel lösenb.) Mit dieser Schnur bin ich genöthigt, Herr, Zu binden Euch an dieses Baumes Stamm; Es halt nicht lange gegen Eure Kraft, Doch sind wir sern, kehrt ruhig zu den Euren.

Edrita.

3ch halte dir den Spieß, doch regt er sich, 3st flugs er wieder bort in beiner Hand. (Galomirn ben Speer zeigend, ben fie umgekehrt gesaßt hat.) Du fieb — Ja so!

(Gie febrt ibn um. Bu Mtalus.)

Du, brob ibm - brob ibm auch!

(Mabrend Galomir nad Atalus blidt, ber einen Schritt naber getreten, giebt Leon raich bie Schnur gwifden Galomirs Leib und Arme, auf bie er fich radwarts flutt, und binbet ibn am Baume feft.)

Galomir.

21b - ob -

Leon.

Ench wird fein Leib, wenn ihr Guch fügt. Edrita.

Du, bind ibn feft - er hat mohl Rraft für Biele.

gron.

Es ist gethan, und wohl für jest genug. Kommt, Atalus — Ihr seid mir anvertraut, (Atalus tritt ju 16m.)

Edrila.

Ich nicht? Da forg' ich denn nur selbst für mich.
(Caut, wobet sie aber den Kopf verneinend schillelt.) Wir gehn nun grade in den Wald hinein.
(Galomir hat indessen heltige Bewegungen gemach.) Leon.

Er macht fich los.

Edrita (gu Atalus). Gorg bu!

(Atalus nabert fich ibm. Chrita leife gu Leon.) Benn auch, wenn auch

Allein genügt er nicht, Ihr seib bewaffnet, Und zieht er unfre Leute zu sich her, Wird frei ber untre Weg, der nähre, befre, Und so erreichen wir den Strom vor ihnen. Leb wohl denn, Galonir, auf lange, hoff' ich.

Leon.

Und fehrt 3hr ju bem Bater biefes Mabchens, Sagt ibm, nicht ich -

Edrila.

Ich felber, meinst du, nicht? Ich felber nahm die Flucht? Nun, sei bedankt Um all die Sorglichkeit für meinen Ruf! Doch weiß ich ja, daß du die Wahrheit sprichst: So laß uns schweigen, dann sind wir am Wahrsten Und brauchen um nichts minder unsern Juß. Komm. Atalus!

(Sie geht nach ber rechten Seite ab.) Leon (Atalus nach fich giebenb). Ja, tommt.

Atalus.

Er regt fich immer!

3ch bacht', ein ringer Streich -

Eron.

Bas fallt Gud ein!

(Er gieht ibn fort. - Beibe Gbriten nach. - Mb.)

Galomir

Ab — Schutten — Oh — Mord, Donner! Oh, bas Banb!

Geht nicht! Und bort mein Horn. Blas an! (Das haupt bingeneigt).

Geht auch nicht!

(Rüttelnb.)

Berbammte Schurken!

(Er finkt ermübet auf ben Siş zurüd. Plöglich mit einem liftigen Gefichte.) \$46!

(Es ift ihm gelungen, ben rechten Arm jum Theile aus bem Banbe ju gieben, er ruttelt aber fogleich wieber von Reuem.)

Sei ruhig, Mann!

(Laut rufenb.)

Ah — uh! Hört nicht! — Der Arm — Es geht! ber Arm. Geht, Galomir, ber Arm — Ah! Ch!

(Er hat ben rechten Arm aus bem Banbe gezogen und greift fogleich nach bem Horn.)

Er bläst.

(Stößt ins gorn. gorchenb.)

Hord! - Nein!

(Macht fich mit bem anbern Urm los, ben Beg ber Fortgegangenen am Boben verfolgenb.)

Da, ba, im Balb - eh, eh - fein Schwert!

(Auf bie leere Scheibe folagend. Er bleibt am Ausgange rechts fteben und flößt von Reuem ins horn; ein entfernter Ruf antwortet.)

Ab, ba, - wo Manner - wo?

(Neue Antwort - naber.)

Ah, dort. Heran!

Einer ber Burgmanner tommt — es ist ber Schaffer — nach und nach fammeln sich mehrere.

Schaffer.

Seid Ihr's!

Galomir.

Ja, ja.

Schaffer.

Saht Ihr die Flücht'gen?

Galomir

(auf ben Beg ber Abgegangenen zeigenb.)

Mp!

Schaffer (nach rudwärts zeigenb.) Kommt dort hinüber, dort ist unser Pfad. Galomir (auf den Weg rechts zeigenb).

Da - ba -

Ich affer. Allein ber Herr befahl — Galomir.

Rein - ba.

Shaffer.

Doch, sie entwischen uns - ich fag's Euch, herr. Rach bortaus treffen allseit sich bie Pfabe.

Galomir.

3ch felber fie gefehn. — Gebunden — ba.
(Auf ben Baum zeigenb.)
& daffer.

Sie banben Euch?

**Salomir** (ben Beg bezeichnenb). Nur da, und mir ein Waffen! (Er nimmt einem ber Knechte ben Kolben, ihn schwingenb.) Aba — nur da. —

Shaffer.

Nun benn, wenn Ihr befehlt, Doch wasch' ich nur in Unschuld meine Hände. (Sie gehen nach rechts ab.)

# Beränderung.

Offene Gegend am Strome, der im hintergrunde fichtbar ift. Am Ufer die hutte des Fährmanns.

Der Fährmann und fein Rnecht.

Fährmann. Die ganze heerbe, fagst bu, trieb er fort?

# fluedt.

Der Rattmalb, ja. Bir waren auf ber Beibe, 's ift nun ber zweite Tag. Und als er ichieb. Befahl er grinfend mir, Guch nur gu fagen; So treib' er Schulden ein, fobalo fie fallia.

fährmann.

Die gange Geerbe fur fo fleine Schuld? Go faa' ich mich benn auch für immer los, Der Bilben Trut ift nicht mehr gu ertragen. Die Franken gablen beffer, find auch beffer:

(auf einen Baum zeigenb, in bem ein Bilb eingefügt ift) Sie ichentten bort mir jenes fromme Bilb, Und wenn bie Frucht man fennet aus ber Gaat. Gilt mehr ihr Gott, als Woban ober Teut. Doch fruber rach' ich mich an ienen Argen! Dem Rattwald fang' ich nur ein Liebstes weg, Gin Rind, ein Beib, ben Rachften feines Stamms, Und bas foll bluten, gablt er nicht mit Buder, Bas ungerecht er meiner Sabe ftabl.

Run rufte mir ben Rabn, ich will binüber! Dan fagt, die Franken brechen wieder los Und wollen jenes Ufer fich gewinnen, Das streitig ohnehin, balb Deg, balb Jenes, Und fparlich nur bewohnt, awei Tag' im Umfreis, Sie gielen mobl auf Det, mo jene Teufel Db ihrem Land bie plumpe Bache balten. Doch wird's wohl nicht fo balb; brum noch Gebulb, Bis babin beißt's verbeißen feinen Merger. Rur jenem Rattwald thu' ich's früber an.

(Er geht in ben Sintergrund, wo er fich am Muffe beschäftigt.)

Ebrita tritt bon ber linten Geite tommenb rafd auf.

Chrita.

Bir find am Strom.

(In Die Scene fprechenb.)

Berbergt die Baffen nur,

Im Nothfall nehmt ihr leicht sie wieber auf.

(Die Jünglinge tommen.) Hab' ich mein Wort gehalten ober nicht?

(Leon eilt mit fonellen Soritten bem Ufer gu, bon bort gurudtehrend, erblidt er ben Baum mit bem Seiligenbilbe und fniet betend babor nieber.)

Edrita (zu Atalus).

Die unvorsichtig! jest borthin gu fnien.

Atalus.

Da hat er Recht, man muß wohl also thun.

Edrita

(zum Fährmann, ber, bie Beiben betrachtenb, vom Ufer nach vorn gekommen). Seib Ihr ber Fährmann?

fährmann.

Wohl, ich bin's.

Edrita.

Dem Grafen

Im Rheingau ob nicht hörig, boch verpflichtet?

Fährmann.

Dem guten Grafen Rattwald? ja. Edrita.

Run benn:

Die Beiden, die du siehst, sind Knechte Kattwalds, Sie tragen seine Botschaft in das Land.

Drum rufte ichnell ein Schiff, ein gutes, raiches, Das fie binüberführt und mich mit ihnen.

fährmann.

Des Grafen Rattwalb?

Edrita.

Bohl! Damit du glaubst,

Das Wort beißt "Arbogaft".

Fährmann.

Ja wohl, so heißt's.

Das tommt mir recht gelegen, o fürmahr! (Seinen Anecht rufenb.)

he, Notger, hier! Die wadern Leute da, Sie thun für Grafen Kattwald ihre Reise, Des frommen Manns, ber unfre heerden schüft. Mach immer nur das Schiff bereit!

(Die Rappe sießenb. 211 Cbrita.)

Die Rappe ziegenb, zu Ebrita.)

Berzeiht!

Ich muß dem Knecht da Auftrag geben. (Leife gum Knecht.)

Führ sie zum Schein in Strom, dann suche Säumniß, Indeß versamml' ich Freunde, Fischersleute.

Reon (ber aufgeftanben ift).

Bo ift der Fährmann?

Fährmanu.

Hier.

Leon.

Dir wollen über.

Fährmann.

Ich weiß, ich weiß, in hohem Auftrag, ja.

Leon.

Bas fpricht der Mann?

Edrita.

3ch fagt' ihm, was bu weißt,

Daß ihr die Beiben mit Graf Kattwalds Botichaft -

Und ba geborcht ein niebrer Dann, gleich mir.

Lean.

Wenn Ihr's nur deßhalb thut, und nicht für Lohn, Um Dessen willen nicht, der prangt dort oben,

(auf bas Beiligenbilb zeigenb)

So wißt: nicht in Graf Kattwalds Auftrag gehn wir, Und nicht mit seinem Willen sind wir hier.

Edrita.

Leon!

Leon.

Es ist so, und ich kann nicht anders.

Fährmann. Gehört ihr nicht zu Kattwalds Freunden? Leon.

n. Rein

fährmann.

3hr habt nur erft vor jenem Bild gefniet. Seib ihr vielleicht von jenen frant'ichen Geißeln? Es warb um Ginen furz nur angefragt.

gcon.

Wer fragte?

fahrmann.

Bie es hieß, von Seite Deffen, Der ihren Gläub'gen vorsteht in Chalons.

Atalus.

Leon!

fährmann.

3hr feib erwartet brüben; boch Liegt feindlich Land bagwischen weit und breit.

Leon.

Run, Gott wird helfen. Ber wir immer fei'n, Billit du ben Strom uns nicht hinüber bringen, Berfuchen wir benn anderwärts bas Glud.

Fährmann.

Salt noch! Und habt ibr Gelb?

Lron (Müngen vorweifenb).

Wenn bas genügt?

fährmann.

Nun benn, ich führe selber euch hinüber. Richt weil ihr Kattwalds, nein boch, weil ihr's nicht; Denn wärt ihr's, lägt inmitten ihr bes Stroms. Er ist mein Feinb, und Rache lechzt die Bruft.

Leon (gu Chrita).

Siehft bu, man ift nicht Hug, wenn man nur Mugelt.

(fich bon ibm entfernend und auf Mtalus geigenb). 3ch geb' mit Dem! Bas foll es weiter nun?

# Fährmann.

(ju bem fein Anecht gefprocen bat, ber fogleich wieber abgebt). Run tommt! benn Reiter ftreifen burch bie Begend : Seib ibr entflobn, perfolgen fie mobl euch. Sebt bort! Folgt raid - und bankt Dem broben. (auf bas Bilb am Baume geigenb)

Der euren Ruß, ber euer Wort gelenkt.

(Sie geben.)

Gin Rrieger, ber im Borbergrunde auftritt.

Arieger.

Halt da!

fährmann.

Salt felber bu! Es liegt ein Burffpieß Und auch mohl zwei im Rahn. Willst fie versuchen? (Sie geben ab.)

Arieger (zurüdrufenb).

Halloh!

Bweiter Arieger

(ber im hintergrunde lints aufgetreten).

Dort find fie.

(Gr ift borgeprellt, jest jurudweichenb und fein haupt fdirmenb.) Blit, fie baben Waffen!

Rattmalb auftretenb.

Rattmald.

Mo ba? wo ba?

Bweiter Arieger. Sie find icon, febt, im Strom. Rattmald.

Berfolat fie!

Bweiter Arieger.

Ja, da ist ringsum tein Rabn. Doch an ber Sandbant muffen fie porüber. Dort rechts, ba reichen wir mit unfern Bfeilen.

#### Ratimald.

Schießt immer, schießt! Und traft ihr auch mein Kind, Weit lieber todt, verwundet wollt' ich fagen, Mis daß entkommen sie, mein Kind mit ihnen. (Anechte haben sich rechts am Ufer ausgestellt.)

# Anecht.

Es ift umfonst, sie stau'n mit Macht ben Strom Und halten ihren Rahn scharf nach ber Mitte.

#### Aattmald.

Richt also sie? Richt sie? Richt Rache, Rache? So werf' ich mich benn selber in ben Strom, Und kann ich sie nicht fassen, mag ich sterben.

finedt (ihn gurudhaltenb).

Laßt ab! Bielleicht erreicht fie Galomir. Um Ende seines Wegs ist eine Furt, Da kommen dann noch drüben sie zu Schaden.

#### gattwald.

(an feinem ausgestredten Arm bie Stellen bezeichnenb). Die Hand, den Arm in ihrem Blute baben.

Der Borbang fällt.

# Fünfter Aufzug.

Bor ben Wällen von Met. Im hintergrunde ein großes Thor, die daran fortlaufende Seitenmauer zum Theile von Bäumen verdeckt. Rechts im Vordergrunde eine Art Scheune mit einer Flügelthüre. Es ist vor Tag und noch dunkel.

Leon öffnet die Thur ber Schenne und tritt, jene hinter fich jugiebenb, beraus.

# Leon.

Die Sonne zögert noch, 's ift dunkle Nacht. Und dunkel, wie das AU, ift meine Brust. (Rurücklidend.)

Da liegen sie und schlafen wie die Kinder, Ich aber, wie die Mutter, bin besorgt. O, daß ein Theil doch jenes stillen Glücks, Die Freudigkeit am Werk mir war' beschieben!

So weit gelang's, ber Strom ist überschritten, Wir sind im Jenseits, das so fern uns schien. Zwar wohnen Feind' auch hier, doch weiß ich nicht, Die Gegend, sonst belebt und menschenvoll, Ist öd und leer, und der Begegner slieht. Zwar sichert Das vor Allen unsern Weg. Doch sehlt auch, der den Weg uns deutend künde. Die Stadt hier däucht mich Meß, der Feinde Burg, Wo sie die Wache halten übers Land.

Ift die im Ruden, nahert sich die heimat. Ich wünschte Flügel unserm Zauberschritt, Doch wag' ich's nicht, das Schläferpaar zu weden, Sie find ermübet bis zum bleichen Tod. Trag du allein, Leon, trag du für Alle!

Und wenn wir nun vor meinem Herren stehn! Wie tritt mit Eins sein Ehrsucht heischend Bild Durch Nacht und Dunkel vor mein irres Auge! Sein lettes Wort war Mahnung gegen Trug; Und nun, wie bunt, was Alles wir vollsührt! Ich wag es nicht zu sichten und zu sondern — Die Tochter aus dem Baterhaus geraubt — Geraubt! Gestattet mindstens, daß sie solge. Wie werd' ich stehn vor meines Herren Blid?

Und bann, was wird aus ihr, die uns gefolgt In linderhaft unschuldigem Beginnen, Bertrauen schöpsend aus dem Gaulespiel, Deß Zwed war, zu entsernen das Bertrauen? Ich tann nicht glauben, daß sie Ienen liebt, Den Jüngling Utalus, ist gleich sein Wesen Berändert und gebessert seit der Zeit, Us er hinweg schied aus der wilden Fremde. Erst schie mir mit Neigung zugethan, Doch trieb mein Weigern, achtlos ernstes Mahnen Bon mir sie sort zu ihm. — Sie liebt ihn nicht! Und doch geht seds Wort, das sie ihm gönnt, Wie Reid und haß durch meine trübe Seele.

Aur in ber Rachtruh erft, da fiel ihr Haupt Im Schlaf herabgesenkt an meine Bruft, Ein stärkrer Uthemzug klang wie ein Scufzer. So warm das Haupt, so füß des Athems Wehn, Mir drang es frostelnd bis ins tiese Mart: Bielleicht denkt fie an ihn. — Da stand ich auf, Gab einem andern Kissen ihre Schläfe Und ging heraus und plaudre mit der Nacht.

Der Often graut, ber Tag, scheint's, will erwachen. Bielleicht erkenn' ich nun bes Weges Spur, Bielleicht, daß in ber sonberbaren Debe Ein Wanderer — Horch, war das nicht ein Schritt? Was soll die Borsicht da, wo Borsicht hemmt?

(An der Linken Seite leise rusend.)
Ist dier ein Mann? Geht Jemand diese Wege?
Nun wieder still. — Doch nein, wer geht? gebt Antwort.

Rnecht Rattwalbe, ber binter ibm auftritt und ibn rudmarts faßt.

Erfter Anecht.

Die Antwort hier.

Leon. Berrath!

Erfter Anecht.

Du felbst Berrather.

Bweiter Ruecht linte im Borbergrunbe auftretenb.

Bweiter Anect.

Ift er's?

Erfter Anecht (mit Leon ringenb).

Er macht sich los.

Bweiter Anecht. Ich fomme.

Reon (hat fich losgerungen).

Fort!

Ch nicht mein Umt vollendet, fangt mich Riemand. (Gest wieber nach ber anbern Sette.)

#### Gettmelbs Chaffer temmt.

Saffer.

So batt ibr fie?

Erter Enect.

Dert Einer.

Baaffer.

Run, mr Der.

Dort find bie Untern aud. Rommt nur beran!

Es ift lidt geworten. Galomir tritt auf.

Sclamir.

Saft bu! - Das Matchen mo? Cb, ob, mein Schwert! (Er giett fein Echwert) Shaffer.

Seit ruhig nur, fie tonnen nicht entrinnen.

Leon.

Ledit ibr nach meinem Blut? mobl benn, bier bin ich; Die Rache fucht bes Schabens Stifter ja. Wollt ihr bas Madden, eures Gerren Tochter? 3d will fie bitten, baß fie mit euch giebt, Und geht fie, gut; wenn nicht, jo fteht mein Blut (bie banb an ein boldartiges Reffer legend, bas er im Gurtel tragt) Bur fie auch ein, wie gang fur jenen Unbern.

Shaffer.

Wo find die Beiden? Sprich, bier bilft tein Leugnen.

3d leugne nicht und habe nicht geleugnet. hier find fie, icaut - bod baltet euch entfernt. (Er hat bie Thur ber Scheune geoffnet; man fieht Atalus und Borita in halbfigenber Stellung auf Strobbunben folafenb.) Hührt euch die Unschuld nicht ob ihrem Saupt? Wie Gottes Uthem, weht bes Schlafes Athem Mus ihrer Bruft, indes fie bort bei ibm. D Echlaf, bu Unfang unfrer Seligfeit,

Rur unterbrochen noch von trubem Bachen! Sprecht fachte, leife, bag ihr fie nicht wedt.

Run aber noch — ber Erfte, ber fich naht, Er fallt ein Opfer feines raschen Gifers.

(Noch einmal bie Sand am Meffer.) Bit's Giner auch nur, broht's boch Allen gleich.

# Shuffer

(ba Calomir auf Leon einbringen will). Bozu auch ohne Noth? Er hat ein Wassen, Und jener Andre steht, erwacht, ihm bei. Heir ist ja Meh, der Unsern starte Beste; Da drin sind Fesseln, Bande, sichre Kerter Und Helser der gesahrlos lust'gen Jagd. Poch Einer dort ans Thor! Wir stehn und wachen.

#### Pron.

Run benn, fie haben mich umftellt mit Regen; Da hilft benn Giner nur — und ber bift bu. (Dit aufwärts geftredten Armen.)

In beinem Auftrag ging ich in bieß Land, Durch meines Herren Mund hast du gesprochen. Aus seiner frommen Werke reichem Schatz Gab er mir beinen Beistand auf die Reise, D, nimm die Hüsse nicht, bevor sie half! Ich weiß, Unmögliches schein' ich zu heischen; Doch ist za möglich Das nur, was du willst, Und was du nicht willst, Das nur ist unmöglich. Um mich nicht sieh' ich, nein, für ihn, um sie. Ein Menschenschen — ach, es ist so wenig, Ein Menschenschen — ach, es ist so wenig, Ein Menschenschied aber ist zo viel. Beschirm sie gegen Feinde — gegen sich! Das Mädchen, zu den Ihren heimgekommen, Wird im Gewöhnen wild und arg, wie Jene; Und Atalus — wir wissen's Beide, Serr,

Er ist nur schwach; tehrt er in neue haft, Fällt er verzweifelnd ab von beinen Wegen, Sein Obeim aber segnet sich und ftirbt. Das soll nicht sein, bas darf nicht — nicht wahr, nein?

# Shaffer.

Er ift verwirrt und fpricht mit Luft und Bollen. (Rad rudvarts.)

Rommt Niemand noch?

#### Pron.

Horch, welch bekannter Rlang?
(Rus ber Stadt tont ber entfernte Laut einer fleinen Glode.)
So tonen ja der Christen fromme Zelchen,
Die Gläubigen versammelnd zum Gebet.
Schaffer.

Du irrft, ba brin find feine Chriftenvölter, Da ehrt man Wodan und ben ftarken Teut. Man tommt.

# Leon.

Wohlan, so gilt es benn bas Lettel Ich bitte nicht mehr Hülfe, nein, ich sorbre — Ich bitte immer noch — ich bitte, Herr! Als ich von beinem frommen Diener schied, Da leuchtete ein Blitz in meinem Innern, Bon Wundern sprach's, ein Wunder soll geschehen, Und so begehr' ich denn — ich sordre Wunder, Halt mir dein heilig Wort — Weh Dem, der lügt!

Die Thore geben auf, Gewaffnete treten heraus, unter ihnen ein Anführer, glangenb geharnifot.

# Shaffer

(ber fich bem Thore genabert - jurudweichenb). Die find ber Unfern nicht.

Anführer.

Sier Feinde - Greift!

Schaffer (immer zurudweichenb). Ift bas nicht Mep, ber Unfern ftarle Befte?

Auführer.

Noch ehegestern war's ber Guren Stadt, Gin Ueberfall bei Racht gab fie uns eigen.

(Glodentone bon Reuem.)

Und schon tont heller Klang ber frommen Gloden, In Gile aufgerichtet, jum Gebet Und lodt, ju glauben, die da liebend hoffen.

Leon

(ju Atalus und Chrita, bie aus ber hutte getreten). Gort ibr?

Chorfnaben fommen aus bem Thore.

Anführer.

Der fromme Kirchenvogt — er felber, Deß Sprengel überall, wo hulfe Roth, Er tam berbei in seines Herren Dienft, Bu fireuen Aussaat driftlicher Gesittung. Dort tommt er, feht, ergebt euch Gott und uns.

Gregor tritt heraus.

Leon (gu Atalus).

Dort Guer Dom, lauft bin!

Alalus (auf ihn queitenb.)

D herr - mein herr!

Gregor.

Mein Atalus - mein Sohn! - Gott, beine Gnabe! (Sie halten fich umarmt.)

econ.

(Corita's Geficht zwischen beibe Sanbe faffenb). Ebrita, fcau! Da find wir bei ben Unfern. (Sie Lostaffenb.)

3a fo - bu bift im Gangen bod ber buntle Bled.

Edrila (fich von ihm abwenbenb). Bin ich? Da muß ich mich benn felber reinen;

Gregor.

So halt' ich bich in biesen meinen Armen.
(Atalus will fich vor ihm auf die Anie niederlassen, er hebt ihn auf.)
Ich habe viel um dich gesorgt, mein Sohn;
Nicht nur, wie du der Haft wohl frei und ledig,
Nein, um dich selbst, um all dein Sein und Thun.
Ein Schleier siel von dem bestochnen Auge:
Du bist nicht, wie du sollst. Wir wollen sehn,
Ob wir durch Sorgsalt künftig Das ersehen,

Run aber sag, kamst du allein hieher, War nicht ein Andrer bei dir, den ich sandte? Atalns (auf Leon zeigend).

Dort fteht er, bem ich's bante, bort mein Schut.

Gregor.

ha, bu, mein toller Burich? - mein Badrer, Treuer! bier meine Sand! Nicht tuffen, bruden - fo.

Nun? hübsch gelogen? brav bich was vermeffen? Dem Feinde vorgespiegelt Dieß und Das? Mit Lug und Trug verkehrt? Ei, ja — ich weiß!

Run, gar jo rein ging's freilich benn nicht ab; Wir haben uns gehutet, wie wir fonnten. Bahr ftets und gang war nur ber helfer: Gott.

Gregor.

Das ift er auch in allen feinen Wegen. (gum frantifcen Unführer.)

Und fo in feinem Namen bitt' ich Guch, Laft los die Manner bier, gonnt ihnen Seimfebr. (Auf Galomir und Die Seinen gefannb.)

Es ware benn, es fühlte Einer Trieb, Im Schoof ber Rirche - Run, fie wollen nicht. Geht immer nur mit Gott! - hier ift fein 3mang. Um Ende zwingt die Bahrheit Jeben boch, Gie braucht nicht außre Gelfer und Beschüber; Bar' fie auch Bahrheit sonft? Bieht hin in Frieden!

Galomir (auf Chrita geigenb).

Die bort -!

Schaffer.

Benütht die Freiheit, die fie gonnen, Ch fie's gereut. Sie find wohl thöricht gnug. (Er zieht ihn nach fich, die Seinigen folgen, von einigen Gewaffneten geleitet.)

Gregor

(ber einige Schritte nach ber Stadt gemacht bat). 3hr fteht noch immer ba, folgt nicht gur Stadt?

Atalus.

Sier ift noch Gine, Herr, Die beiner harrt. (Gbrita tritt vor.)

Sie ift bes Rattwald, meines Suters, Tochter.

Gregor (ftart).

Leon! Thatft bu mir Das?

Reon.

Bergeibt, o Berr! -

Edrita.

Er wird Euch sagen, daß nicht er es war, Daß wider seinen Willen fast ich folgte. Auch ist es so.

> Gregor. Was brachte bich bazu? Edrita.

Was mich zuerst zu diesem Schritt bewog, Ich wußt' es bamals nicht, nun aber weiß ich's; Doch sei's vergessen auch für jest und stels. Der zweite Grund — ber edlere, ber reine, Er bleibt, wie bamals, also jest und immer. Du botst nur erst ben Männern meines Bolls Der Kirche Heil, sie aber wollten nicht; Schau Gine bier, bie wollte und bie will: Rimm auf mich in bie friedliche Gemeine.

Gregor.

Und ohne beines Baters Willen benn?

Solt er fie felbst, gib ibm jurud bie Christin, Dem Christen nur, vertrau' ich, gibst bu fie. So pflanzt sich fort bes Guten schwacher Same, Und fünftig Geil entsprießet für mein Bolt.

Gregor.

Mir ziemt's zu targen nicht mit Dem, was Aller, Und beinen Borfag weif' ich nicht zurud.

Atalus.

Und dann noch Eins. Ich will ihr wohl, o herr, Und wenn -

Gregor.

Bas mur?

Atalus. Benn du's gestattest, wollt' id — Gregor.

Bas Neues benn? Das war fonst nicht bein Ginn.

Als ich gefangen lag in harten Banben, War sie die Einz'ge, die nicht rauh und wild: Wie oft hat mich erquickt ihr Gehn und Kommen. Dann auf der Reise hielt sie sich an mich, Rahm meinen Arm, und sonst auch — Herr, du siehst.

3d febe, baß fie holb und wohlgethan.

Atalus,

Auch ftammt fie von ben Grafen ber im Rheingan.

Gregor.

Und alfo, meinst bu, auch bir ebenburtig? Gib nicht für einen Uhn, fo alt er ift, Den altsten auf, ben erften aller Uhnen, Ihn, der da war, eh noch die Sonne war, Der niedern Staub geformt nach feinem Bild. Des Menschen Antlit ist sein Wappenschild.

Ich hatte andre Absicht wohl mit bir, Doch, wenn es Gottes Wille nun —

Und bu?

Edrita.

Ich bent', vorerst in Einsamkeit zu leben; Bas bu sobann gebeutst, bas will ich thun.

Gregor.

Die Zukunft mag benn lehren, was fie bringt. Borerst reich' ihm als Schüger beine hand.

Leon

(ba Atalus bie Sanb ausstredt und Sorita im Begriff ift, bie ihre ju beben).

D Herr!

Gregor.

Was ist? Warum stehst du so fern?

Leon.

Ich nahe benn, um Urlaub zu begehren.

Gregor.

Urlaub? warum?

Leon.

Das Reisen wird Gewohnheit, Reist Einer nur ein Stück mal in die Welt. Und dann — ihr wißt, mich trieb wohl stets die Lust, Im heer des Königs —

Gregor.

Das wär's —?

Leon.

Ja, das ist's.

Gregor.

Dich treibt ein andrer Grund.

Leon.

Fürwahr, kein andrer.

Gregor.

Deb Dem, ber lügt!

Lenn.

Man sollte ja doch meinen — Gregor.

Noch einmal: weh dem Lügner und der Lüge!

Leon.

Run, Herr, das Madchen liegt mir felbst im Sinn. Will sie mich nicht, mag sie ein Andrer haben; Doch zusehn eben, wie man sie vermählt — Edrita (auf ihrem Blake bleibenb).

Leon!

Leon.

Ja, bu!

Edrita. Leon, und ich —

Leon.

Wie nur?

Edrita.

Bar ich gleich Anfangs bir benn nicht geneigt? Leon.

Doch in ber Folge kam's gar bitter anders. Du gingft mit Atalus.

Edrita.

Gi - geben mußt' ich,

Du aber stießest grausam mich gurud.

Rcon (auf Gregor zeigenb).

Es war ja wegen Dem. Er litt es nicht, Sollt' ich mit Raub und Diebstahl zu ihm kehren?

Edrita.

Du aber stahlst mein Inneres und hast's.

Leon.

Und willft bich boch vermählen?

Edrita.

343

(Mit gefalteten Sanben ben Bifchof vertrauensvoll anblidenb.)
D nein!

Gregor.

Wer deutet mir die buntverworrne Welt? Sie reden Alle Wahrheit — find drauf stolz, Und sie belügt sich selbst und ihn; er mich Und wieder sie; Der lügt, weil man ihm log — Und reden Alle Wahrheit, Alle, Alle. Das Unkraut, merk ich, rottet man nicht aus, Glüd auf, wächst nur der Waizen etwa drüber.

Es fteht nicht gut für uns, was denift bu, Sohn?
Atalus (nad einer Raufe).

Ich bente, herr, bas Madchen Dem zu gonnen, Der mich gerettet, ach, und ben fie liebt.

бтепот.

So recht, mein Sohn, und daß dir ja kein Zweifel Ob ihres Gatten Rang und Stand und Ansehn, Bon heut an, merk', hab' ich der Neffen zwei. Der König thut mir auch wohl was zu Liebe, Da frei' er immer denn das Häuptlings-Kind.

Du bist betrübt? Heb nur bein Aug vom Boben! Du wardst getäuscht im Land ber Täuschung, Sobn. Ich weiß ein Land, das aller Wahrheit Thron, Wo selbst die Lüge nur ein buntes Kleid, Das schaffend er genannt; Bergänglickeit, Und das er umbing dem Geschlecht der Sünden, Daß ihre Augen nicht am Strahl erblinden. Willst du, so solg, wie früher war bestimmt. Dort ist ein Glück, das keine Täuschung nimmt, Das steigt und wächst dis zu den spätsten Tagen, Und Diese da

(Mit einer Bewegung ber verlehtten hand fich umwendenb.)
Sie mögen fich vertragen.
(Da Leon und Edrita fich in die Arme ftürzen und Eregor eine Bewegung fortgugeben macht, fällt ber Borhang.)

Am 6. Mai 1838 wurde "Beh Dem, ber lügt!" jum

erften Dale im Biener Sofburgtheater aufgeführt.

Dier Jahre waren vergangen seit der ersten Aufführung von "Der Traum ein Leben," dem letten neuen Stücke Grillparzers, und man war über die Maßen gespannt auf bas neue Wert des heimatlichen Dichters.

Und nun gar ein Luftfpiel! Co bejagte ber Bettel.

Der so ernsthafte Grillparzer brachte ein Lustspiel aus ferner, ans heibenthum granzender Zeit, und ein Bischofsteht obenan im Bersonenverzeichnisse! Das war ja was Außerordentliches, und es schwirrte und summte von Bersmuthungen, und die Spannung wurde Ueberspannung.

Das ist an und für fich gefährlich für eine Theaters vorstellung: die überspannte Stimmung schlägt am Leichteften um. Rubige Aufmerksamkeit ist jedem Kunstwerke

am Buträglichften.

Als sich nun die Charaftere des ersten Attes, der grundgütige Bischof, in seinem spstematischen Sifer gegen jegliche Lüge, und der sebhafte, ferngesunde Koch Leon entwickelt und der Gang der Handlung sparsam zu einer Unternehmungsreise abgesponnen hatten, erwartete man sustige Scenen unter den wilden Germanen in der Gegend von Trier. Wilde Batrone erschienen nun wohl in der Gestalt des Grasen Kattwald und im Bräutigam Galomir. Aber dieser Galomir bestürzte; er belustigte nicht. "Ein Trottel! ein wirklicher Trottel!" süsterte man sich erschreckt zu im sandesüblichen Ausbrucke für einen Geistessschwachen, und sah sich betrossen an. Das eigentlich Lustige, durch biefen Schred zurudgebrängt, erwies fich auch nur als heitres, bas Komische fehlte gang, und ber Gang bes Studes gestaltete fich — was sonst gar nicht Grillparzerisch — mehr episch als bramatisch.

Das alles zusammen erregte Mißbehagen und Unruhe. Das gebildetere Publikum mochte abwehren, so viel es wollte, um dem würdigen Dichter die gröblichen Zeichen der Unzufriedenheit zu ersparen — ein auffallender Miß-

erfolg mar nicht abzuhalten.

Es ist bagegen viel gescholten worden, es ist mit Recht gesagt worden: ein Dichter ersten Ranges sollte einer solchen Behandlung im Theater nicht ausgesetzt sein. Umsonst! Ein Theaterpublitum ist eben eine Bollsversammlung, welche sich unumwunden äußert. Je mehr sie gebildete Bestandtheile enthält, namentlich im Theaterurtheile gejchulte Bestandtheile, besto hössicher wird die Aeußerung des Misvergnügens aussallen, aber die Enttäuschung wird sich nie verbergen lassen.

Eigentlich war es auch nicht mehr als ein gewöhns liches Fiasto, ein sogenanntes Durchfallen bes Studs. Die Sache erschien nur größer, weil sie einen großen Dichter betraf. Das Stud erhielt seine zwei weiteren Respektsvorstellungen, wie jedes andere, bas nicht angesprochen hat und feinen zureichenden Besuch findet.

Grillparzer, fonst nicht eben an Theoremen hangenb, hatte bier burch einen theoretischen Sigenfinn wesentlich beigetragen zu nachtheiliger Stimmung, indem er fur ben Theaterzettel auf ber Bezeichnung "Luftspiel" bestand.

Die afthetische Theorie will nur zwei Gattungen bes Dramas gestatten: Trauerspiel und Lustspiel. Sie nennt bas "Schauspiel" eine Zwittergattung, welche nicht anzuserlennen sei. Achnlich die Franzosen, welche auch dies jenigen Stüde "comédie" nennen, welche ganz ernsthaften Ganges und Ausganges sind, sobald sie nicht durch rosmantisch gesteigerte Verhältnisse den Titel "drame" im

Anspruch nehmen tonnen. Grillparger fteifte fich barauf, bieje im Bublitum ftete frembe Theorie burch fein Stud

gu befraftigen.

Er versetzte ihr im Gegentheile baburch ben Gnabenfloß. Die Auffassung bes deutschen Publikums stimmt eben absolut nicht damit überein, etwas lustig zu nennen, was nicht lustig ist, und es steift sich seinerseits darauf, die Zwittergattung "Schauspiel" als eine nationale deutsche Gattung dramatischer Form zu betrachten, und zwar als eine werthvolle, ja vorzugsweise beliebte. Wäre "Weh Dem, der lügt" als "Schauspiel" aufgetreten, der Beg wäre ihm um ein Bedeutendes geehnet worden.

Es ist mir tabelnd vorgeworfen, und wohl auch von Grillparzer selbst übelgenommen worden, daß ich nicht auch bieses Stud wie alle übrigen Grillparzer'schen Stude neu in Scene geseth habe auf dem Burgtheater. Grillparzers Charafter war von einer unerbittlichen Zähigkeit und Consequenz: was er einmal für lobenswerth erachtet, das ließ er nicht fallen, die ganze Welt mochte dagegen sagen, was sie wollte. So verhielt er sich dis an sein Ende zu diesem abgelehnten "Beh Dem, der lügt."

Ich nahm aber bas Stud nicht auf, weil ich es wohl für eine geiftvolle literarische Arbeit, nicht aber für ein

wirliames Theaterftud balte.

Die Grundidee ist fein geführt, auch darin fein, daß fie bialestisch ein verschiedenes Antlit gewinnt und im Grunde ziemlich verwirrt wird. Bas Grillparzer sicherlich zu seiner Lustspielidee rechnete. Selbst der Urheber, der Bischof, ist am Ende zufrieden, wenn das Untraut, die Lüge, nur von der auten Frucht überwachsen werde.

Dieß feine Spiel mit dem Grundgebanten ift aber nicht geeignet, die Wirkung von der Buhne herab zu verstärken. Die Buhne braucht starte, gerade Striche; fie will auf

eine bunt gufammengefeste Daffe wirten.

Chenfo ift ein rober Schwachtopf wie Galomir teine

gunftige Bubnenfigur, ba ihr teine gefällige Romit ab-

zugewinnen ift.

"Trots alle Dem möchte ich nicht gesagt haben, baß "Beh Dem, ber lügt" von der Bühne ausgeschlossen bleiben müßte, weil es auf ihr absolut nicht bestehen fönnte. Das tann es wohl. Der Borgang, wenn auch ein wenig episch geartet, ist immerhin anziehend und durch den Grundsgedanken eigenthümlich belebt. Die Charattere aber sind theils sehr interesant, theils doch sest gezeichnet. Zu den letzteren gehört Kattwald, der Fährmann und der in seiner Mittelmäßigkeit anspruchsvolle Junker Atalus. Auch der halb thierische Galomir. Es ist eine Grille des Dichters, eine solche Figur gezeichnet zu haben, aber solch eine Grille steht ja dem Dichter zu, und sie würde Riemand verwundern, wenn sie nicht gerade auf die Bühne gestellt würde. Die Shalespeare-Enthusiasten bewundern ja aber auch Kastban und wollen ibn auf der Bühne sehn.

Die interessanten Charaftere sind schön und werthvoll. Ebrita ist ein Frauenbild von vollendeter Charafteristik, als Natursind dreist, und doch so sein fühlend. Leon ist ein ungemein frisches, gesundes Menschentind, vielleicht nur ein wenig zu geistreich für die Erziehung, welche er genossen. Instinkt und Mutterwit pslegt man da als Erzstarung hinzunehmen. Und der Bischos Gregor ist ein gar wohltbuender frommer Mensch.

Wenn das Stüd — meine ich — jest nach des Dichters Tode als "Schauspiel" auf die Bühne kommt und nicht mehr überspannten Erwartungen anheimfällt, so kann es die Probe der Aufführung wohl bestehen und in unserm Repertoire eine Stelle finden, die Stelle eines eigenartig anregenden und mäßig spannenden Schauspiels von geist-

pollem Inhalte.

Ob übrigens Grillparzer auch bas Talent gehabt zu einem wirklichen Lustspiele, bas ist gar sehr ber Frage werth. Ich möchte sie mit Ja beautworten. Die Loter

feiner Gedichte werden zugestehen, baß feine Epigramme Dit und Laune fraftig und beiter bekunden, und bie Wiener, welche ibn naber gefannt, miffen febr mobl, baß er in icherzhafter, namentlich in fatirischer Auffaffung feines Gleiden fudte. Wenn man bagu feine nachaeldstenen Manuftripte gelesen, unter benen luftige Formen jeglicher Sattung - freilich nur in Unlagen und ftredenweifer Musführung - bann tommt man wie ich auch ju ber Ueber: zeugung: es ift ein Bufall, baß Grillparger fein volles Lustiviel geschrieben. Diefer Aufall rührt allerdings von seinem Lebensschichfale ber, welches ihm gar zu felten auf langere Beit ben froblichen Aufschwung bes Beiftes gemabrte. Satte ibm bas Schidfal öfter und für langere Dauer gelächelt, fein reiches Talent murbe fich auch in ber beiteren Richtung ausgiebig entfaltet baben.

fl. C.

# Libussa.

Trauerspiel in fünf Aufzügen.

## Personen.

```
Rajda,
           Someftern.
Libuffa,
Primislaus.
Domaslab,
Lapat,
              Bladiten.
Bimon,
Blafta,
Dobromila,
              Dienerinnen ber Schweftern.
Slawa,
Dobra,
Gin Beib mit einem Rinde.
Landleute.
Bemaffnete.
Diener.
```

### Erfter Mufzug.

Offener Plat im Walbe. Rechts im Bordergrunde eine hutte, baneben brennt ein Feuer.

Brimislaus an ber Thure ber Gutte bordenb.

Primislaus.

Bift du icon fertig?

Libussa (von innen). Rein.

Primislaus (nach vorn fommenb).

Ihr Götter!

Ist es benn wahr? und ist es wirklich so? Daß ich im Walde ging, längshin am Gießbach, Und nun ein Schrei in meine Ohren fällt, Und eines Weibes leuchtende Gewande, Bom Strudel sortgerasst, die Nacht durchblinken. Ich eile hin und sasse sie und trage Die süße Beute, laue Tropsen regnend, hierher; und sie erholt sich, und ich löse Die goldnen Schuhe selbst ihr von den Füßen Und breit' ins Gras den schwerzesognen Schleier, Und meine Hütt' empfängt den theuren Gast. Slücselige, ihr meiner Schwester Kleider, Die sie getragen und mir sterbend ließ, Ihr werdet dieser Hohen Leib umhüllen Und näher sie mir zaubern, die so fern.

Libuffa in lanblider Tract aus ber Butte tretenb.

Libnffa.

hier bin ich, und verwandelt, wie du siehst. Des Bauern Kleider hüllen minder warm nicht Als eines Fürsten Rod; insoweit, merk ich, Sind sie sich gleich.

Drimislaus.

Du hohe, herrliche! Bie zierst du biese ländlich niedre Tracht! Das Bild der Schwester, die mir kaum entschwand, Es tritt in dir neu athmend mir entgegen, Dasselbe Bild, doch lieblicher, gewiß.

Libuffa.

Auch für die Kleider Dank, du mein Erretter! Wenn Rettung ja, wo die Gefahr nicht groß. Ich half mir felbst, glaub nur, erschienst du nicht. Doch nun erfülle ganz bein schönes Wort Und bring mich zu den Meinen, wie du wolltest.

Primislans.

Dein edler Leib, bedarf er nicht der Ruh?

Libussa.

3ch hab' geruht, nun ruft mich ein Geschäft.

Primislaus.

Bei bem ein Belfer bich nicht forbert?

Libuffa.

Mein.

Drimislaus.

Du haft ben Ort bezeichnet, ber bein Ziel. Geleiten sollt' ich zu brei Eichen bich, Die auf bem hügel stehn am Weg nach Bubesch. Ist bort bein haus?

> Libussa. Dort nicht.

Primislans.

Bielleicht von ba aus

Ertennft bu felbft ben Beg?

Libuffa.

Go ist's.

Orimislaus.

Und ich

Soll bort bem Ungefähr bich übergeben, Das niemals wohl uns mehr zusammenführt?

Libuffa.

Der Menschen Wege treuzen sich gar vielfach, Und leicht begegnet sich Getrennter Kfad.

Drimislans.

Du bist fein Beib, um bas man werben tonnte? Libusfa.

Du haft's errathen.

Primislans.

Und verbeut's bein Stand, Sind's andre Grunde, bie's verbieten?

Libuffa.

Beibes.

Nun noch einmal: gedenke beines Borts Und führe mich aus dieses Walbes Schlünden Zum Ziele meines Weges, bas bu kennst.

Primislans.

Bohl, du gebeutst, und ich muß dir gehorchen. Dort angebunden steht mein wackres Roß, Gefällt's dir, so besteig es, und ich leite Um Zügel es den Trennungs-Sichen zu. Den Trennungs-Sichen! Bohl für immer. Sei's denn! Dein Shmuck liegt hier im Grase rings verstreut. Der Schleier da, die goldnen Schuhe hier, Des Gürtels reiche Ketten ausgesprengt

Und in zwei Stüden ein so schönes Ganze.
Ich samml' es die und trag' es dienend nach,
Bis an dem Ort der Trennung du's erhältst.
Und tehr' ich wieder in die heim'sche Hütte,
Ist deines Daseins jede Spur verweht,
Das Gras selbst, wo du tratest, es ersteht,
Und wie ein Träumender nach seines Traums Entschwinden
Frag ich mich selbst: wie war's? und weiß mich nicht zu sinden.
Romm benn!

Libuffa. Noch Gins vorerft, bas ich vergaß. (Sie gebt in bie Sutte.)

Drimistans.

Ich will ein Zeichen nehmen meiner That, Daran ich sie, sie mich bereinst erkennt, Denn sie verhehlt, ich seh's, mit Fleiß ihr ebles Selbst. Des Gürtels goldnen Ketten eingefügt Seh' ich ein Kleinod, wohl nicht reich zumeist, Allein beprägt mit Bilbern und mit Sprüchen; Das lös' ich los und wahre mir's als Pfand, Das Namen mir enthüllt und Stamm und Haus und Stand. (Er siedt das Kleinod in den Busen und sammelt Libussend übeiges

Bibuffa tommt jurud, ein Rorbchen mit Arautern tragenb.

Libuffa.

Sieh mich gurud!

Primislaus. Und mich bereit! Libuffa.

Boblan!

Bo ift bein Pferb?

Primislans. Sieh, bort!

Libnffa.

So fomm!

Primislaus.

Mit Gott!

(Sic geben. Primislaus Libuffa's Gewande tragenb.)

Paufe. Dann tommt **Wlafta**, mit einem Jagdfpieße bewaffnet, von ber linken Seite.

Wlafta.

Und nirgends Menschen? — Doch! Bier eine Gutte. (An bie Thure ichagenb.)

Ihr brin im Hause! — Keine Antwort?
(Rachbem fie bie Thure geöffnet.)
Leer!

Und wieder feine Spur und feine Runbe.

Dobromila tritt im Sintergrunde auf.

Wlaffa.

Mer ichreitet bort?

Dobromila. Halloh! Libussa's Mägde! Wlasta.

Libuffa's Magde bier!

Dobromila. Bift du's, o Wlasta? Wlasta.

3ch bin's. Suchft bu die Fürstin?

Wohl, Libussa.

Und feine Spur?

Wlaffa. Dobromila.

Noch keine. Einsam ging sie, Nach Kräutern suchend für den kranken Bater, Bon Pjarn aus, dem Schloß, gen Budesch zu Und ward nicht mehr gesehn. Wlaffa.

Die lebt der Fürst?

Dobromila.

Er lebt wie Giner, ber gu leben aufhört, 3ch fürchte balb, er ftirbt.

Wlaffa.

Gi, seine Töchter,

Gar hoch erfahren in geheimer Kunft, Sie binbern wohl fein Ende.

Dobromila.

Ach, die Runft,

Sie endet auch, oft eh man noch am Ende. Komm, taß uns jett nach Budesch, und im Gehn Erheben wir die Stimme, Zeichen gebend, Bielleicht vernimmt's die Fürstin und erscheint.

Wlaffa.

Hier läuft ein Pfad. Du rechts, ich links ins Dicticht Und ausgeruft: Libussa's Mägde, ho!

> Dobromila (fon außer ber Scene).

Libuffa!

(Beibe ab.)

Schloß der Schwestern auf Bubeich. Innerer Hof. Links ein Theil der Wohngebäude mit einer Pforte. Der hintergrund durch eine wallartige Terrasse geschlossen mit einem großen Eingangsthor.

Dben fist Swartta. Links nach vorn Dobra an einem Lifche, auf bem ein aufgeschlagenes großes Buch liegt. Gin großer, eherner Leuchter mit brennenbem Lichte fieht neben ihr.

Dobra.

Was ist die Zeit?

Swartka. Längst Mitternacht vorüber. Die Sterne geben schaarenweis zur Rub, Und ein Gebilde schwindet nach bem andern. Den Reihen führt der flammende Arktur, Die Krone sinkt am himmel, und ber Abler Lentt nach ben Bergen seinen muden Flug.

Dobra

(in bem Buche nachfebenb).

D weh, o weh!

Smartka.

Was flagft, was jammerft bu?

Wenn Mars und Jupiter sich so begegnen, Ist bas die Stunde, die dem Leben droht. Weh, Herzog Krokus, wenn du ja noch lebst. Welch Sternbild glänzt zuhöchst?

3martka.

Db meiner Scheitel

Spannt seine Flügel aus der helle Schwan, Gin Erbe recht der Sterne, welche gingen, Und wie geschlagne Saiten zitternd klingen, Kommt an mein Aug der Leier Strahl heran.

Dobta.

D, mög' es gute Borbebeutung sein Für meiner Frauen Zufunft. Doch bavon Schweigt dieses Buch.

Swartha.

Fuchs, Fifch und Gibeche brangen

Die niebre Form bem eblen Bogel nach, Die tluge Schlange broht mit fahlem Blinken, Und auf bem Bfab ber toniglichen Sterne Folgt namenlofes Bolt zu weiter Ferne.

Dobra.

Lag nun genug fein, Swartfa. Romm herab! Es machen Rafcha noch und Tetta oben

120 Libuffa

In ihrer Rammer. Laß zu ihnen uns, Sie werben ihrer Diener Gifer loben. Swartha.

3ch tomme. Harre noch!

(Sie fteigt berab. Es wird ans Thor gefchlagen.)

Don angen.

Macht auf! Macht auf!

Mer larmt?

Don anfen. Macht auf, um aller Götter willen! Dobra.

Geb, Swartfa, bin und öffne nur bas Thor! Der Larm thut's an Gewicht bem Anlag mobl guvor.

Durchs geöffnete Thor bringen Domaslab, Bimon, Lapal berein. Boll binter ibnen.

Domaslav.

Bo find bie Fürstinnen? Bring mich vor fie!

Sie wachen noch, boch zeigen fie fich nie. Lapak.

Much nicht bem Bringer wichtig fcwerer Runde? Dobra.

Das Bicht'ge wiegt nicht gleich in bein', in ihrem Munde. Domastav.

Doch frommt es uns, es frommt bem gangen Land. Dobra,

Db's ihnen felber frommt, blieb bir wohl unbefannt.

So bebt bie Stimme, ichlaget an bie Schilbe! Sie muffen uns vernehmen, fei's mit 3wang.

Dobra.

Am Thor ber Ginficht tobt und larmt ber Bilbe, Sort er am Liebsten boch ber eignen Borte Rlang.

Lanak.

So miffe benn: ber Fürft, ber uns gebot, Der Bohmen Gerr und beiner Frauen Bater, Fürft Arotus lebt nicht mehr.

Dobra.

3hr Götter! tobt!

Lapak.

Des Landes Sort, fein Schirmer und Berather Starb biefe Racht.

Dobra.

So ist sie mahr gewesen, Die Kunde, die mein Aug in Sternenschrift gelesen? Fürst Krofus todt!

Biwon.

Du fiehst, ber Grund genügt, Daß man den Schlummer ftort, in bem ein Weib sich wiegt.

Sie schlummern nicht, boch, wenn in Schlaf versentet, Ihr Traumen acht' ich mehr, als was ihr Andern bentet.

Run wohl, so ruttl' ich selber an ber Thur, Wenn fie zu uns nicht, wohl, tomm' ich zu ihr.

Er geht auf die Thure gu. Diefe öffnet fich, und Tetta und Rafcha treten beraus. Erftere eine offene Rolle in ber Sand, die zweite bas Saupt nachbentlich gefentt. Alle weichen ehrerbietig gurud.

fiafda.

Ich fage dir, es war um Mitternacht, Da ging er heim und segnete das Leben; Hatt' ich der Zeichen Widerstreit bedacht, Bielleicht war's Beit, ihm Friftung noch zu geben.

Tetka.

Libuffa mar bei ihm.

fiascha.

Fast glaub' ich: Rein.

3hr Blat ift buntel in ben fonn'gen Rreifen.

Libuffa.

122

Erika.

Bo blieb fie fonft?

Lafda.

Balb wird mir's klarer sein. Die nächste Stunde muß ihr handeln weisen. Gab sie ihm jenen Trant, den du wohl kennst, Geprest von Kräutern, die die Wälder bieten, Bielleicht starb er noch nicht.

Tetka.

Daß es nicht möglich ift,

Die Kransheit auszuhalten, ja ben Tob, Durch Borsat und Entschluß! Kann Giner sterben, Weil er nicht leben will; warum nicht leben, Weil er bem Tod sich weigert? Könnte Schwäche So viel, und Stärfe nichts? Stand ich am Bette Des Baters und erinnerte ihn dran, Wie Bielen fromme, daß er länger lebe, Er sah dem Tod ins Aug und starb noch nicht.

fiafda.

Die gerne bot fich beilend meine Runft.

Ich ehre deine Kunst, weil du sie bentest, Doch hilft sie Dem nur, der wie du gedacht. Wenn du den Kranken mit dem Besten tränkest, Er stirbt, hält er für Gift, was du gebracht. Als Krüde mag es sein, daß sie noch leiste Jür schwache Seelen, die am Willen trant, In Wahrheit bilft doch nur der Geist dem Geiste, Er ist der Arzt, das Bette und der Trank. Wenn ich mich über unsern Bater neigte Und ihm die Sprüche alter Weisheit las, Der Seinen Noth, der Feinde Schelsucht zeigte, Er saste neuen Muth, und er genas.

Bafda.

Run aber ift er tobt, wir find vermaist.

#### Retka.

Bist du verwaist? Ich nicht. Ich seh ihn noch, Richt wie zulest in seiner Schwachheit Banden. Ehrwürd'ger Greis, war Greis er immer doch, Mir ist er als ein Jüngling auferstanden.

Lapak (naber tretenb).

Erhabne Fürstinnen!

Kascha. Was ist?

actka.

Was sucht, was wollt ihr?

Domaslan.

Die Nachricht euch zu bringen find wir ba.

Aafda.

Wir haben es gewußt, bevor es noch geschah.

Cetka.

Uls ihr noch hofftet, zagtet, Dieß und Das gemeint, Da war es uns bekannt, ba haben wir's beweint.

Lapak.

Wenn nun der Tod den beften Fürften ichlug -

£afta.

Bu gut für euch, für uns nicht gut genug. Denn forgt' er nicht um euch, und bacht' er an bie Seinen, 3hr lebtet wuft wie vor, wir brauchten nicht zu weinen.

Tetka.

Beil euer Trut vergällt' ihm jeden Tag! Gab er dem Kummer sich und weltte bin, erlag.

Domaslav.

Benn's nun auch so, und wenn die Sorg' um uns Beschwert sein Leben, gar es ihm geraubt, Laßt Das uns nicht entgelten, hohe Frauen, Besohnt, mit dem wir nahn, das kindliche Bertrauen, Bollendet, was begann des Baters hohes Haupt. Lapak.

Die Krone, die er trug, dieß Land, fein Reich, Berschmabt fie nicht und nehmt, mablt Gine unter euch.

3hr ftammet, miffen wir, von hohern Machten, Wir find ein buntles Bolt, untundig in ben Nechten; Der Stab, ber in Fürst Krolus' Sanben lag, Wer, als sein eignes Blut, zu halten ihn vermag?

Alle (auf bie Anie fintenb). Rehmt unfre Krone! Bablet! Raicha, bu!

fafda.

Unter Sternen schweif ich, In der Tiefe walt' ich; Was Ratur vermag und kann, Ist mir willig unterthan. Das Leblose lebt, Des Lebend'gen Dasein ist Tod. Ich mag nicht herrschen über Leichen, Gebt zu Andern mit euern Reichen, Was ist mir gemein mit euch?

Lapak.

So nimm benn, Tetta, bu bich unfer an!

Was sein soll, ist nur Eins, Was sein kann, ist ein Vieles; Ich aber will sein einig und Eins. Rugen und Bortheil zählen, Aus Wahrheit und Lüge wählen, Recht erbenken, das kein Recht, Dafür sucht einen Sündenknecht. Wein sonnig Reich strahlt hellres Licht; Bon mir! Ich mag eure Krone nicht!

Lapak.

So lagt ihr uns benn bulflos und vermaist! Do ift Libuffa, eure jungfte Schwefter?

Tetka.

Sie ift nicht heim. Allein, wenn auch zu hause, Sie folgt euch nicht.

Domaslav.

Laft uns es boch versuchen.

Cetka.

3ch fag' euch, fie verweigert's.

Lapak.

Sut, boch hören,

Unhören foll fie uns. Erlaubt, zu harren.

Raida.

Seht ihr so gern noch einmal euch verschmäht, So-wartet, bis sie naht. Geht bort hinein! Ihr aber gebt, was sie am Meisten lockt, Gebt ihnen Speis' und Trank, und bamit gut.

Domastav.

Wir nehmen unsern Urlaub, hohe Frauen.

Lasta.

Gehabt euch wohl! Und, wenn nicht eure Fürstin, Bin ich euch Freundin doch.

(Die Abgeordneten werben burch eine Pforte links abgeführt.)

Rafca.

Nun aber ibr!

Stellt euch ringsum, fenkt eure buftern Schleier Und feiert still und trauernd bas Gebächtniß Des eblen Manns, ber unfern Kreis verließ.

Nacht um uns und dunkel, Damit in uns es Licht! (Alle verhüllen sich, die Scene verwandelt.) Rurge Waldgegend. Es ift noch duntel.

Primislaus tritt auf, ein weißes Rof am Bügel führenb, auf bem Libuffa fist.

Primislans.

hier ist ber Ort, ben bu mir hast bezeichnet. Der Weg nach Bubesch bieß, dieß bie brei Gichen. Gelöst hab' ich mein Wort.

Libuffa.

Sei drum bebanft.

Primislaus.

Run foll ich von dir scheiden, dich verlaffen, Dich nie mehr wiederfehn vielleicht?

Libuffa.

Vielleicht.

Primislaus.

Du bist fein Weib, um das man werben fonnte? Libussa.

3ch hab' es icon verneint.

Primislans.

Traf' ich bich wieder,

Je wieder, glaub', ich wurde dich erkennen, Mär's unter Tausenden. Doch du auch mich? Im Dunkel fand ich dich, im Dunkel scheid' ich, Gib mir ein Zeichen, dran du mich erkennst, Wenn ich dich wiederseh!

Libussa.

Es ist nicht nöthig.

Primislans.

Doch wenn rudfehrend ich in meine Sutte Ein Rleinod fände, bas bir angehört?

Libuffa.

Bring es hierher, ich werbe barnach senden Und löf' es gern um Gold und jeben Preis.

Drimistaus.

Für mich ist Gold tein Preis. So laß uns scheiden! Dein Schleier und die schimmernden Gewande, In denen ich den Fluthen dich entriß, Hier eingebunden trägt's des Pferdes Nüden. Nur eine Rette noch, es war bein Gürtel, Der unter meiner Retterhand zerstüdt, Doch süg' ich neu die goldnen Halenglieder, Neig mir dein Haupt und trag den neuen Schmud. Eidusg sent ibr daupt, er bangt ibr die kette um den Sals.)

Arimislans.

So zier' ich bich, bu Schone, Hehre, Hobe; Für wen? ich weiß nicht; ist's boch nicht für mich. Und so leb wohl!

Libuffa. Auch du! Drimislaus.

Mur noch brei Schritte. Dort theilt, von selber tennbar, sich ber Weg, Und leicht gelangst bu wieder zu ben Deinen, Wenn du ben Waldpfad rechts nur sorglich meibest, Die du, ein Märchen, tamst, und eine Wahrheit scheibest.

Bertrau dem Pferd, es trägt bich gut und ficher. (Beibe ab.)

Borhof auf bem Schloffe ber Schweftern.

Rafcha, Zetta und ihre Jungfrauen in berfelben Stellung, wie am Schluß ber vorletten Scene.

fafda.

Das Tobtenopfer ift nach Recht vollbracht, Run laft uns forgen fur bie Lebenben. (Aus erheben fich.) Libuffa ift nicht hier. Auch war fie, scheint es, Bei unfers Baters Tobe nicht.

Swartka.

So ist's!

Rascha (zu Tetta).

Das fagt ber Geift in bir?

Etka.

Er schweigt. Nur dunkel

Ertont es wie von Noth und Fahrlichkeit.

£asha

(bie ftarr auf ben Boben gefehen hat). Sie ist in jener Lagen einer, spricht's mir, Aus benen Glück und Unglück gleich entsteht, Am Scheideweg von Seligkeit und Jammer. Horch! Spricht ein Mann?

Cetka.

₩o?

Raicha.

Rein, Libuffa fpricht.

Allein fie ift begleitet.

actka.

Bie auch immer! Sie sei gefunden und ihr Heil bewahrt. Die Diener sendet aus, die Männer alle Mit Leuchten, Fackeln in den dunkeln Wald; Ihr Andern aber steigt dort auf die Zinnen, Die Opferpauke tön', ein fernes Zeichen, Dem Ohr der Frrenden bekannter Schall. Und alle rust: Libussa, auf!

Die Madden

(jum Theil ben Ball binaneilenb).

Libusia!

(Der Ton eines fernen Gornes wird gefort. Alle fleben unbeweglich.) Dobra.

Das sind sie ja, Libussens Mägde. Wlasta Und Dobromila auf der Herrin Spur.

Cetta (beftig).

Libuffa, bier!

(Der Ton bes Sornes etwas naber.) Cetka.

Sie ift's, Thut auf die Bforten! Und eilt entgegen ihr mit Licht und Beiftand. (Dan öffnet. Ginige geben binaus, Anbere bleiben in ber Briffung bes Thors fteben, barunter Swartta.)

Smarika.

Sie fommt und boch zu Rof. Und Blafta, Dobromila Begleiten fie und blafen in ibr Sorn.

Libuffa wirb in ber Thorbruftung fichtbar. Sie bat einen weißen Mantel übergeworfen und ein Reberbarett auf bem Ropfe. Blafta und Dobromila gewaffnet binter ibr.

Libuffa.

Führt nur bas Pferb gurud gu ben brei Gichen, Und trefft ihr einen Dann, ftellt's ihm gurud, Denn es ift fein. Und nimmt er Lobn, fo gebt. (Gine Jungfrau geht.)

Libnffa.

Bart ibr beforgt?

Teika.

Die fehr! fafda.

3ch nicht, ich mußte,

Du tamft.

Libuffa.

Doch lag einmal bie Gorge nab. 3m Balb verirrt, nicht Begesfpur, noch Führer; Ein Giegbach wollte fich bas Unfebn geben, Ils fei er fürchterlich, ba fam mir Sulfe.

(Bor Tetta tretenb und ibr ins Muge blidenb.)

Doch unfer Bater, gelt!

Cetha. Ja wohl. Libuffa (an ihrem Salle).

D meine Schwefter!

Und ich war fern!

Cetka.

Die fam's?

Libnffa (fid aufrichtenb).

In all ber Beit.

Als ich an seinem Bette saß und wachte, Da schwebte vor den Augen des Gemüths, Hatt' ich's gehört nun, oder wußt' ich's sonst, Das Bild mir einer Blume, weiß und tlein, Mit siebenspalt'gem Kelch und schmalen Blättern; Die gib dem Bater, sprach's, und er genest; In seuchten Gründen, schien es, wachse sie, Das Thal von Budesch mußt' ich immer benten. Da nahm ich Korb und Grissel und ging bin. Ich suchte, und er starb. So lang ich lebe, Will büßen ich die unsreiwill'ge Schuld, Und dieß mein Aug, es sei vom heut'gen Tag Geweiht den Thränen um den Edlen, Guten.

Tetha (fle umarmenb).

Ja wohl, Libuffa, Trauer fei und Rlage Geschäft uns und Erholung allen Drei'n.

faida.

Sag Bwei'n.

Libnffa (gereigt). Warum? Wen schließest du nur aus?

Aafcha. Die, welcher obliegt mehr, als ihn beklagen: Bu folgen ihm in seiner harten Pflicht. Des Czechenvolkes Erste sind im Schloß; Sie fordern von Fürst Krokus' Töchtern Eine Als Herzogin für das verwaiste Land. Libuffa.

Rebmt ibr's, ich nicht!

Rafda.

Go fprachen wir icon Beibe.

Doch fabe gern ber Bater unvollendet, Bas er für biefes buntle Bolt gethan? Und beißt es fein Gebachtniß boch nicht ehren, Fortsegen, wenn auch schwach, was er begann? Libuffa.

Doch welche nimmt's?

Aafda. Laft benn bas Loos enticheiben. Libuffa.

Bie nur?

Rafda.

Co bort, mas ich mir ausgebacht. Und Reber gab ber Bater, ber nun tobt, Um Rabrestag von unfrer Mutter Scheiben Gin toftbar Rleinob mit ber Eltern Bilb. In balberbobner Arbeit bargeftellt, Ils Gurtel eingefaßt in goldne Spangen. Und ba bie Bierbe gleich, fo fagt ber Rame Der Gignerin, mit Sorgfalt eingeprägt: Libuffens bin ich, Tetta's ober Rafcha's. Die Gurtel nun, bes Baters lente Babe Und geiftiges Bermächtniß noch bagu -Sprach er boch ja: fo oft ihr fie vereint, Bill ich im Geift bei euch fein und mit Rath -Laft legen und in biefe Opfericale. Tetta, bie Ernfte, trete bann bingu, Und beren Ramen blind fie greifend faßt, Die ift befreit - und alfo auch bie Bweite. Der Dritten Gurtel wird jum Diabem: Gie folgt, ob ungern, in die Fürftenwohnung. Geib ibr's gufrieben?

Libuffa

(Barett und Mantel abgebend und in Bauerntracht baftebenb).

Bob!!

Cetka.

Libuffa, bu?

Die fenberbar gefleibet!

Libussa (fic betrachtenb).

Sonberbar?

Bergaß ich's boch beinah! Ja, gute Tetka, Ter Jufall kommt und meldet sich nicht an, Austauchend ist er da; und wohl uns, wenn beim Scheiden Er außerlich verändert nur uns läßt. Tas Kleid ist warm, und also lieb' ich es.

Ectka.

Ded wir -?

Libnifa

(bas Geschmeibe vom Salse nehmenb). Sier ist mein Gürtel.

Tetka

(ihren Gürtel ablofenb).

Sier ber meine.

£afca

(Libuffens Gefchmeibe nehmenb).

Palag mfg

Libuffa.

Und doch er felbst, wie ich dieselbe.

£a∫cha.

Das ift bein Gurtel nicht.

Libussa.

Wie wäre Das?

£a∫d)a.

the Retten wohl; allein der Mutter Bildniß,

- Unbeienmene!

Libnssa.

Was schmähst bu mich?

### Die abgefenbeten Jungfrauen fommen gurud.

Dobromila.

Wir waren, bobe Frau, bei ben brei Eichen, Wie du befahlft, und fucten jenen Mann. Doch fam er nicht und war nicht aufzusinden.

Libuffa.

Mun, es ift gut.

(Bor fic hin.) Das hat mir Der gethan!

(Die Jungfrauen gieben fich gurud.)

fafda.

Die Racht im Balb, in Bauerntracht gebullt, Berloren beines Baters Angebenfen.

Libuffa.

Mein Bater lebt, ein Lebenber, in mir; So lang ich athme, lebt auch fein Gebachtniß.

Rafta.

Die Liebe fnüpft fich gern an feste Beichen, Der Leichtfinn liebt, mas schwantend, fo wie er.

Libuffa.

Mit Einem Bort löf' ich bie Nathfel leicht, Doch wurdet ihr's entstellen und verkehren. Drum halt nur, was du weißt, mein fichres Gerg!

Aafda

(Libuffens Gefdmeibe binmerfenb).

Der Rreis getrennt, bu fannft mit uns nicht loofen.

Libnsfa
(auf beren Bint eine Jungfrau bas Geschmeibe aufhebt).
Nicht loosen? Und wer weiß, ob ich's auch will?
Ein Schritt aus bem Gewohnten, mert' ich wohl,
Er zieht unhaltsam bin auf neue Bahnen;
Nur vorwärts führt bas Leben, rüdwärts nie.
Ich soll nicht loosen? Und ich will es nicht.
Bo sind die Männer aus der Czechen Rath?
Den Bater will ich ehren durch die That,

Mögt ihr das Loos mit dumpfem Bruten fragen: Ich will fein Amt und feine Krone tragen. Cetha.

Libuffa, o!

Rafda.

Henn ich gefrantt bich mit zu raschem Bort —

Du franktest mich nicht mehr, ich seh's, als dich. Doch, was ich sprach, es bleibt. Mein Wort ein Fels. Und mag ich's nur gestehn: dent' ich von heut Mich wieder hier in eurer stillen Wohnung Beschäftigt mit — weiß ich doch kaum, womit — Mit Mitteln zu den Mitteln eines Zwecks: Mit Mond und Sternen, Kräutern, Lettern, Zahlen, Dünkt's allermeist einsörmig mir und kahl. Dieß Kleid, es reibt die Haut mit dichtern Fäden Und weckt die Wärme dis zur tiefsten Brust; Mit Menschen Mensch sein, dunkt von heut mir Lust. Des Mitgefühles Pulse fühl' ich schagen, Drum will ich bieser Menschen Krone tragen.

Heraus, Bladifen! Czechenvoll, heraus! Die Jungfrauen (rufen). Libuffa herzogin! Der Bohmen Fürstin!

Domastab, Biwon, Lapat und bie forigen Abgeordneten aus ber Pforte lints.

Domaslav.

Täufcht unfer Ohr, und hörten wir genau? Erfürt der Böhmen Fürstin, unfre Frau? Und welche will -?

Libnffa. Sier ift von Wollen nicht,

Bon Daffen ift bie Rebe und von Bflicht.

Und ba nun Eine muß aus unfrer Jahl, So will ich und begebe mich ber Bahl.

Lapak.

Libuffa, bu?

Libuffa.

Die Jüngste aus bem Kreise Und minder gut vielleicht als sie und minder weise, Auf ihnen würde Hohes gut beruhn; Doch handelt sich's um irdisch niedres Thun, Wo zu viel Einsicht schällich dem Bollbringen, Fernsichtigkeit geht fehl in nahen Dingen. Wenn nun des Baters Geist auf mir beruht, So fügt sich's, wie es kann, und, hoff ich, gut. Seid ibr's zufrieden?

Die Abgeordneten (finieenb). Hoch, Libuffa, hoch! Der Böhmen Herzogin, ber Ezechen Fürstin!

Steht auf! sind's Diese nicht und dieser Ort, Was euch zu Boden zieht. Doch hört mein Wort. Es hielt euch fest des Baters strenge Rechte Und beugt' euch in ein heilsam weises Joch. Ich die ein Weib, und ob ich es vermöchte, So widert mir die starre Hare derte doch. Wollt ihr nun mein als einer Frau gedenken, Lenksam dem Zaum, so daß kein Stachel noth, Will freudig ich die Ruhmesbahn ench lenken, Ein überhörtes wär' mein leht Gebot. So wie ich ungern nun von hinnen scheide, Lenk' ich zurück dann meinen müben Lauf Und träte bittend zwischen, mich doch wieder auf?

Aafda.

Wenn bu's noch fannft, von Irbifchem umnachtet!

Ectka.

Wer banbelt, geht oft febl.

Libnffa. Auch wer betrachtet.

Domaslav.

Micht fruchtlos follft bu, zweimal nicht uns mabnen! Rimm unfern Schwur barauf und unfrer Unterthanen.

Libnffa.

Dieß lepte Wort, es sei von euch verbannt. In Zufunft herrscht nur Eines hier im Land: Das findliche Bertraun. Und nennt ihr's Macht, Rennt ihr ein Opser, das sich selbst gebracht Die Willfür, die sich allzufrei geschienen Und, eigner Herrschaft bang, beschloß zu dienen. Wollt ihr als Brüder leben eines Sinns, So nennt mich eure Fürstin, und ich bin's; Doch sollt' ich Zwein ein zweisach Recht erdenten, Wollt' eher ich an euch euch selbst als Stlaven schenken. Seid ihr's zufrieden so?

> Alle. Wir wollen! Libuffa.

Run, fo tommt!

Allein, vergäßt ihr, was uns allen frommt, (auf ihre Schweftern getgens) Da Diefe hier ben Rudtritt mir verfagen, So ging' ich bin, es meinem Bater Magen.

Lebt, Schwestern, wohl! Auf Biedersehn, und bald! Ihr Andern folgt und jubelt durch den Bald. Ihr Madden, mir voraus und stoft ins horn: Bis jest mir nachst, steht billig ihr nun vorn. Und in, gehobnen haupts, mit furchtlos offinen Bliden, Entgegen fühn den tommenden Geschieden.

#### Die Manner.

Libuffa hoch! ber Böhmen Herzogin!

(Man hat Libusa wieber ben Mantel und bas Feberbarett gegeben; fie geht, bie Mäbchen vor ihr ber, bie Männer schließen; Alle mit Fadeln und Lubel burch bas mittlere Thor ab.)

£a∫d)a.

Hast du gehört?

Tetka.

Na wohl.

Kascha.

Tetka.

Ich bebaure sie, Sie wird's bereun, und früher, als sie benkt.

£a∫dıa.

Die Robheit kann bes Sohern nicht entbehren, Doch hat sie's angefaßt, will sie's in sich verkehren; Ber nicht wie Menschen sein will, schwach und klein, Der halte sich von Menschennähe rein.

Cetka.

Wohin?

£a∫d) a.

Un unser täglich Werk. Ihr aber reinigt mir so hof als hallen, Was hier geschehn, es sei in Traum gerfallen.
(Die Schwestern mit Beglettung ab.)

Dobra.

Nun wir denn auch ans Werk, und gib mir Runde, Db gutes Zeichen eintritt diese Stunde. Welch Sternbild herrscht?

Swartka

(auf ber Sobe ber Mauer).

Die Jungfrau blinkt, boch nein.



# Bweiter Aufzug.

Ebene an den Ufern der Moldau. Rechts ein Theil von Libusia's Wohnung.

Auf berfelben Seite nach worn ein Kleines Gebuich, wor bem ein Weib mit einem etwa vierjährigen Rinbe figt. Links gegenüber ein Tijch mit plaubernben und zechenben Gefellen. Zwei barunter fpielen eine Art robes Brettspiel. Im hintergrunde wird zu einer Bither getangt.

#### Das Weib

(ihren Rnaben emporhebenb).

Nun, Tompa, spring!

Einer der Spielenden.

Ei ja, ber ichwarze Stein,

Er ftand erft bier.

Bweiter.

Dir fällt wohl gar noch ein,

Daß ich betrüg' im Spiel?

Erfter.

Wer benkt an Das?

Sei mir nicht bos und zieh! .

(Sie fpielen weiter.)

Ein Alter.

Ja, laßt euch fagen:

Fürst Krotus war ein Helb in seinen Tagen, Der schlug, wenn's etwa galt, auch einmal los Und ließ ben Mann am Berbe nicht vertäffeln, Da fagen wir bie Sande nicht im Schoof Und fuppten Frieden aus mit breiten Löffeln.

Ein Büngerer.

Je nun, ber Löffel hat noch feinen Mund zerriffen, Des Krieges Meffer schneidt mitunter harte Biffen, Der Großen breiter Schlund mag derlei noch vertragen, Den Kleinen ftumpft die Bahn' er und verdirbt ben Magen, Ich lobe mir ben Frieden,

Alter.

Sa, mas bentft bu?

Berfteb mich recht.

(Den Becher hebenb.) Libuffa boch!

Alle am Tifche (ebenfo).

Libuffa!

Cin Gewaffneter und Blafta mit Bruftharnifd und Selm an feiner Ceite haben, wie beauffichtigenb, bie Menge burchichritten.

Gewaffneter (aum Tifche tretenb).

3ft's bier fo laut?

Alter.

Wir sprachen von Libuffen, Und wenn auch laut, wer spricht ba laut genug?

Doch borcht! Der Arbeit Ablösftunde ichlug.

Man bort Gefang von Mannerstimmen, Mehrere Felbarbeiter tommen, fich paarweife umfchlingenb, ble Jaden fiber bie Schultern gebangt. Gie fingen:

> Feldarbeiter. Ruh nach ber Arbeit Wird wohler thun; Denn, wer nicht mübe, Kann auch nicht ruhn.

Einer von denen am Tifche.

Billtommen! Schon gurud?

Einer der Gekommenen.

Bas bentft bu, Lieber?

Der Theil des Tags, ber uns traf, ist vorüber, Mun tommt's an euch.

Der Erfte (aufftebenb).

Wir find auch icon bereit.

Bur Arbeit, bo!

(Mehrere am Tifche fieben auf und nehmen bie abgelegten Jaden auf.) Derfelbe.

Ramt ihr im Pflügen weit?

Bum Rain.

Der Erfe.

Macht's beiß?

Der Andere.

Je nun, es fengt bie Matten,

(ben Schweiß mit bem Aermel von ber Stirne wischenb) Doch ber bie Sonne gibt, ber gibt zulest auch Schatten. Der Erfie,

Dacht's euch bequem.

(Bu ben anbern bom Tifche Aufgeftanbenen.)

3hr tommt!

Einer bon ihnen (jum Schenten);

Noch einen Trunt!

Shenke.

Bas meinst bu auch? Ich bent', bu hast genung, Sonst gibt es eitel Bant, wie jüngst beim Frühlingsfeste; Die Fürstin liebt bas nicht. Halt's wie die andern Gafte.

Der borige.

So wart' ich bis jum Quell.

Shenke.

Thu bas, es fühlt ben Brand, Und beiter bleibt ber Kopf und rührig Auf und Sand.

Wla ft a

(bie gewaffnet ab und jugegangen ift, ohne Strenge). Rur Arbeit!

Der legt Burückgebliebene.

Bohl! Das ist ja, mas ich meine.

(Er und bie übrigen Aufgestandenen nach ber rechten Seite ab. Die neu Angetommenen feben fic.)

Der Erfte von ihnen (gum Alten).

Wir pflügten beut bein Feld.

Alter.

Ging's gut?

Der Pflüger.

Ei, gar viel Steine,

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Doch hielten wir barum nur boppelt feft.

Alter.

Sabt Dant!

Erfter Spieler (einen gug machenb). Rerloren!

**b** ...

Bmeiter

(nachdem er bas Spiel übersehen, bem Andern Geld hinschiebend). Run, hier ist der Rest.

Erfter.

Du hörst wohl gar schon auf?

Bweiter

(auf eine Figur bes Bretifpieles zeigenb).

Fraß Alles boch ber Reiter.

Erfter

(einen Theil bes Gelbes jurudichiebenb).

Minm von bem meinen ba, und fpielen wir nur weiter. Wlaffa (bingutretenb).

Spielt ihr um Gelb?

Erfter Spieler.

Es gilt fein großes Glud,

Wir zahlen nur zum Scherz und geben's bann gurud.

Ihr thut gang recht, wollt ibr die Fürstin euch gewogen.

## Erfer Spieler.

Ber will bas nicht?

(Rod eine Sand voll Gelb bem Anbern binlegenb.)
Da nimm! und ausgezogen!

(Sie fpielen weiter.)

Das Weib

(im Borgrunde, bas fich unterbeffen mit bem Rinbe beschäftigt hat, gu bemfelben).

Wenn nun die Fürstin fommt, fuß ihr ben Saum. (Bon ben Tangenben im hintergrunde lost fich ein Baar los, bas jest, gegen bie Mitte gu, bervortanst.)

Einer der Sigenden.

Seht, wie ber Janet fpringt, ber nimmt fich Raum, Zangt er mit Ilfen boch.

(Debrere fteben auf, bem Tange gugufeben.)

Gin MIter, bon ber linten Geite fommenb.

### Der Alte.

Lagt ab, ihr Beiben!

Die oft marb's euch gefagt: ich will's nicht leiben. Einer der Infehenden.

Gi, Alter, trenn' es nicht, bas bubiche Baar! Der Alte.

Bulett nennt ihr noch Mann und Beib fie gar. Der Vorige.

Marum auch nicht?

## Der Alte.

Barum? 3ch will's euch fagen.

Dein Mabel da ift reich, und er hat faum zu nagen. Der Vorige.

So lebt ihr Alten stets benn in vergangner Zeit? Was gestern sest und wahr, ist's barum nicht auch heut. Der Reichthum letter Zeit kam etwas stark zu Falle, Sonst hatten Die und Der, nun aber haben Alle. Was kaufst bu um bein Geld ba, wo nichts kauflich ist, Das Land ein breiter Tisch, an bem, wer hungert, ist-

Defihalb bes Burichen Noth, ber Tochter bich erbarme, Er hat, was ewig reich: ein Serz und ruft'ge Arme. Dus Mudchen.

Mein Bater!

Der Alte (jum Geben gewenbet).

Ei, ja doch!

Der vorher gefprochen.

Beht, folgt ihm auf bem Guß!

Bulest fagt er boch Ja, und mar's aus Ueberbruß. (Mufit von ber linten Seite.)

Derfelbe.

Schon wieber Sang und Mang? Das hat nicht Langeweile!

(bupfenb und in bie Sanbe folagenb).

Gi fcon! Die Anappenfchaft bes Bergwerfs aus ber Gule!

Bergenappen mit Mufit von ber linten Seite. In ber Mitte auf ben Schultern von bier Männern eine Tragbahre mit glänzenben Stufen, Erzflüden und Sefäßen voll eblen Metallen. — Die Unwefenden drängen fich betrachtend und bewundernd nach dem hintergrunde. — Lapat, von ber linten Seite tommend, und Domnslau, mit Biwon rechts auftretend, begegnten fich.

Lapak.

Seid mir gegrüßt!

Domaslav.

Lapak (auf bas Bolt weifenb).

Das freut fich.

Domaslap.

In ber That.

Lapak.

Man ift recht gludlich bier.

Domastav.

Und Jebermann ift fatt.

Lapak.

So herr als Anecht.

Domaslav.

Der Anecht nun wohl am Meisten.

Lapak.

Das möcht' ich mir zu sagen nicht erbreisten.

Wir find doch herrn.

Domaslav.

Und satt so gut als Die.

(Auf bie Menge weifenb.)

3mar fatt fein ift nicht viel.

Lapak.

Bu viel macht boch nur Müh!

Libuffa —

Domaslav.

Ah, fie ift der Frauen Bierbel

Lapak.

Gerecht.

Domaslar.

Und weise.

Lapak.

Mild.

Domaslav.

Und doch voll Bürde.

Nur —

Lapak.

Meinft bu?

Domaslan.

Ich? — Sie ist, wie bu gesagt.

Lapak.

Und wer im ganzen Land zu wibersprechen wagt? Zwar wenn —

Domaslav.

Erklare bich!

Griffparger, Berte. VI.

Lavak.

Was ist ba zu erklären?

Das Land ift fegenspoll, und mog' es ewig mabren!

Domaslan.

Die Dauer freilich

Lapak.

Bobl. Das Schone mabrt nur furz.

Und wer die Sobe wählt -

Domaslav.

Der wagt zugleich ben Sturz.

Lapak.

Die Dauer, ja; und, mag' ich's anzubeuten -? Siehlt bu bort Blafta burch bie Manner ichreiten?

Da Tadeln nun ein Menschenfehler boch -Die Beiber, bacht' ich, ftellt fie allzu boch.

Awar wird sie wissen wohl -

Domaslan.

In ibrer Beisbeit Rulle --

Lapak.

Warum fie also thut.

Domaslan.

Bewiß! Und bann - boch ftille!

Lavak.

Was ift?

Domaslav.

Mir ichien, als tame Wer. - Dann noch zumeift. Die Niebern, find' ich, werden allgu breift.

Lavak.

Man fieht die Achtung boch nicht gerne fich verfagen.

Domaslan.

Und braucht man nun fein Recht -

Lapak.

So eilt Das gleich, ju flagen.

Domaslan.

Ja Dieß, und baß bie Beiber fie fo hoch gestellt, Sonft ift ibr Reich -

Beide.

Das beste in ber Welt.

Damaslav.

Und, Biwon, bu fcmeigst ftill?

Bas bleibt mir über?

Hör' ich die Klugen sprechen als im Fieber. Berkehrt ist all dieß Wesen, eitler Tand, Und sos aus seinen Fugen unser Land. Weiber führen Wassen und rathen und richten, Der Bauer ein Herr, der Herr mit nichten. Und all dieß Tändeln mit fanst und mild Gibt höchstens 'ne Sangweis', ein seines Bild; Doch wie's entstand unter Einer Stirn, Hat's nirgends Raum als im Menschenhirn. Und siel ein Feind in unsre Gauen, Wir würden Deß allen die Früchte schauen.

Lapak.

Die furz und raich.

Domaslav. Fürmahr, er übertreibt.

Amar etwas ift baran -

Lapak.

Das etwa übrig bleibt.

Domastan.

Daß ich's benn grab heraus nach meiner Ginficht beute: Dem Ganzen fehlt ein Mann, ein Mann an ihrer Seite.

Bielleicht. Bu all ben Gaben, Die ber Fürstin Bier, Gin ruhig fichres Aug -

Domaslav.

Gleich, weiser Lapat, vir.

Lapak.

Beif' in Libuffa felbft. Sag: Domaslav, ber reide. Domaslav.

Der reiche Domaslav? Sind wir nicht längst benn Gleiche? Der ftarte Biwop war' bem Land ein ftarter Schild.

Mag fein. Doch fragt barnach bas jarte Frauenbild?

Wozu noch mehr? Last uns zum Werke uns vereinen! Wir werben ohne Neid. Sie wähle von uns Einen. Und wer das Loos erhält, gebenke dankbarlich Des Brüderpaars und stell als Nächste sie nach sich.

Menn nur -

Wlasta (rufenb). Die Fürstin naht! (Der Tang bört auf.) Wlasta.

Laßt euch nicht ftoren! Sie wird in eurer Luft ben fconften Willfomm boren.

Bibuffa tommt von ber rechten Solie, von Rebreren begleitet. Sie bleibt betrachtenb fieben. Die Tangenben machen nuch einige Schritte, bann boren fie zugleich mit ber Mufit auf, wobei einige Welber Blumensftrange ju Ribuffens Giffen legen.

Libnffa.

habt Dank, ihr Leute! Für die Blumen auch, Mich freut es, wenn ihr sie, die frommen, liebt Und ihnen gleich auch bleibt an stillem Blühn. Was euch die Gärtnerin mit nächster Sorge, Bertheilend hülfreich Nas und Wärm' und Schatten, Kann nühlich sein, das ist euch ja gewiß. Die Freude, hoss ih, stört nicht das Geschäft?

Wialla.

Die Pfluger, taum gewechselt, find im Gelb.

Libuffa.

Mir schmerzt die Stirn; das zielt auf fenchte Zeit. Sie follen eilen, daß fie heut vollenden. Doch wird der Sommer heiß. Das Jahr ist gut. Wer find die Leute dort?

Wlafta.

Die Knappenschaft Des Bergwerks aus der Cule. Reiche Beute Dir bietend, sind sie ba. Willst du sie sprechen?

Libuffa.

Nicht jest. Mich ekelt an der anspruchsvolle Tand.
(Einen der Blumensträuße in der hand haltend.)
Die Butterblumen hier sind helles Gold,
Und reines Silber nicht in diesen Glöckhen.
Hat Zemand Lust an ihrem todten Hort
Zu Schmuck und zu Geräth, sei's ihm gegönnt,

Mh, Brom! Die lebst bu, und wie lebt bein Beib? Seid ihr verfohnt und ftreitet ihr nicht mehr? Demnachft fomm' ich ju bir, mich beg ju überzeugen. Richt immer von Geborfam fprich gu ibr, Sie wird bir um fo williger gehorchen. Das beift: wenn bu im Recht; benn baft bu Unrecht, Co feb' ich nicht, warum fie weichen follte. 3ch blide rings um mich und finde nirgends Den Stempel ber Digbill'gung, ben Ratur Der offnen Stirn bes Weibes aufgebrudt. Sieb, beine Gurftin ift ein Beib, und braucht fie Rath, Bebt fie gu ihren Schweftern, und bier Blafta, Sie macht in Baffen und gebeut ftatt mir. Rüblt fich bein Rnecht als Menich bem Berren abnlich, Barum foll fich bein Beib benn minber fühlen? Rein Stlave fei im Saus und feine Stlavin: Um wenigften bie Mutter beines Cobns. (Bu bem Beibe mit bem Rinbe.)

Uh, Gute! Und bein Rind! Ift's nun gefund? Und machten jene Kräuter es genesen? Doch eine Narbe noch, hier nächst ber Stirn! Nimm Pfeilwurz, wie es auf ben Wiesen wächst, Und brud ihm's an die Stirne wiederholt Und sag dazu: in Gottesnamen. — Gut!

Auch gilt's hier eine Hochzeit, sagt man mir. (Das Tängerpaar von vorher und der Bater treten näher.) Ei, alter Nisbat, fühlst du dich erweicht Und nennst sie Mann und Weib, das hübsche Paar? Du thust sehr wohl, sie sind einander werth, Denn was du immer sprachst von arm und reich, Da ist nicht Sinn dabei. Wohl denn, Glück auf! Kehrt nur zu Spiel und Tanz und froh zur Arbeit.

(Das Bolt giebt fich jurud. Sie tommt gegen ben Borgrund.) Sieh ba, ihr Herrn, jo vornehm abgesondert? Wie unzuscieden oder boch erstaunt?

## Domaslab.

Bielleicht erstaunt, bag bu, ben Göttern ahnlich, Die Gaben fpenbest, die bu felbft nicht theilft.

Libuffa.

Leih beinen icharfen Ginn mir, weifer Lapat, Daß ich verftebe, was bort Jener meint.

## Domaslav.

So stiftest du nicht Chen, hohe Fürstin, Und bift ber Che boch, ber Liebe feind?

Libuffa.

Du hältst mich wohl für rasend, guter Mann? Wie sollt' ich hassen, was so menschlich ist? Allein zu Lieb' und Che braucht es Zwei; Und, sag' ich's nur, mein Bater, euer Jürst, War mir bes Mannes ein so würdig Bild, Daß ich vergebens seines Gleichen suche.

Bwar einmal ichien's, boch es verschwand auch ichnett.

Lapak.

Du willft Geprüfte, boch bu willft nicht prufen.

Libuffa (por fic bin).

Stellt er fich benn ber Brufung? wollt' ich auch.

Domastav.

Bas man entfernt municht, bullt man gern in Duntel.

Libuffa.

Nun, weiser Lapat benn und starker Biwop Und mächt'ger Domaslav, die ihr euch theilt In Das, was ich im Mann vereint mir benke, hört benn ein Räthsel, und als halbe Lösung Jüg' ich ein Zeichen bei nach Seherart. War doch die Kette stets der Che Bild.

(Gie nimmt ihren Salsichmud und legt ibn auf ein Riffen, bas ein Bage balt.)

Ber mir die Kette theilt, Allein sie theilt mit Keinem dieser Erde, Bielmehr sie theilt, auf daß sie ganz erst werde; Hinzusügt, was, indem man es verlor, Das Kleinod theurer machte, denn zuvor: Er mag sich stellen zu Libussa's Bahl, Bielleicht wird er, doch nie ein Andrer, ihr Gemahl.

Domaslav.

Ber mir die Rette theilt.

Bimon.

Und wieder boch nicht theilt.

Domaslav.

Singufügt, was -

Libuffa.

Dubt euch nicht ab!

Der weise Lapat, sah ich, schrieb sich's auf. Berbirg es nicht und theil es Diesen mit, Es soll für Alle. Run, mit Gott, ihr Herrn. Sucht auf die Lösung; aber hört zugleich: Bis ihr's gefunden, meidet meine Rabe. — Libuffa ift tein Breis für jeden Berth.

(Bum Bagen.)

Geh nur voran! Ihr folgt! Glud auf ben Weg! Biwon (im Abgehen leife).

Sie narrt uns, fagt' ich euch.

Lapak (ebenfo).

Wart ab bas Enbe.

(Die Drei sammt bem Pagen ab nach ber linken Seite.) Libussa.

Ber einsam wirtt, spricht in ein leeres All, Bas Antwort schien, ift eigner Bieberhall.

Ha, Wlasta, komm! Ist irgend ein Geschäft, Ein Mühen, eine Sorge, eine Qual, Daß ich bevölkre meines Innern Wiste? (Die im hintergrunde Stehenden brangen sich nach der linken Seite.) Libussa.

Was bort?

## Wlafta.

Bwei Manner streiten, wie bu fiehft. Sie fassen fich am Bart.

Libussa

(in die Scene blidenb).

Schlägst du den Bruder? Gebt mir ein Schwert, er soll des Todes sterben! Und doch, schelt' ich den Born und fühl' ihn selbst? Trennt sie!

(Ginige gehen nach ber linken Seite.) Und ist das Thier erst Mensch geworden, Bringt sie, auf daß ich schlichte ihren Streit. Ei, Streit und Streit!

> (Die Sand auf die Bruft gelegt.) Ift's hier benn etwa Friebe? (Ab nach ber recten Seite. Die Uebrigen gerftreuen fich.)

## Berwandlung.

Rurge Gegend mit Felfen und Baumen.

Die brei Bladiten tommen, bor ihnen ber Anabe mit bem Riffen.

#### Domaslav.

Set nur das Kiffen ab, dort leg es hin, Indeß wir uns berathen, was zu thun. (Der Knabe fest das Kiffen auf ein niederes Felsstüd links im Borgrunde

> und geht.) Domaslan

(bem Anaben nachblidenb).

Mir buntt, ich febe Spott in feinen Augen.

#### Biwon

(ber fich rechts im Borgrunde jur Erbe niebergeworfen bat, mit feinem Schwerte fpielenb).

hat er nicht recht, und find wir nicht genarrt?

#### Lapak

(im hintergrunde, die Sanbe auf bem Ruden, auf und abgebenb). Das fragt fich noch!

Biwoŋ.

Ei ja, dann klügle du!

Domaslav.

(ber, links im Borgrunbe auf bas Felfenftud geftütt, unberwanbt bie Rette betrachtet).

Wer mir bie Rette theilt -

Biwoŋ.

Allein - wie heißt's?

#### Lapak

(unwillig berboribredenb).

Allein fie theilt mit Reinem Diefer Erbe.

(Er geht wieber auf und nieber.)

### Biwon.

Sie theilt, allein mit Niemand. Guter Schwant! (Aufftegenb.)

3ch hab' es fatt. 3ch fag' euch, es ift Unfinn.

Der Widerspruch, ja die Unmöglichkeit

Gefnüpft in Reimwert, um uns ju verspotten Und uns ju bannen fern von ihrem hof, Beil sie uns icheut und unfre Rabe fürchtet. Benn nicht der Sinn von Rathfel und von Rette In jener Knechtschaft liegt, die uns ihr Bater Bor Jahren auferlegt und die fein Sprößling Mit zarten handen gern verdoppeln möchte,

Drum ist mein Rath: Geh Zeber auf sein Schloß; Du, Lapat, du bist weise, Domaslav Bist reich, hast Diener, Schreiber, die dir helsen, Um auszulfügeln, was vielleicht der Sinn. Ich bin ein Mann des Schwerts. Gebt mir das Kleinod, Ich will es hüten, daß, gelingt die Lösung, Richt Einer ernte, wo gefät für Drei, Und sich allein das Ziel der Werbung eigne.

Domaslav.

Das barf nicht fein!

Biwon (bie hand and Schwert). Es darf nicht? Lavak.

Dein und Rein!

Biwon.

So laßt das Loos benn zwischen uns entscheiben. Wir werben boch nicht wie die Blinden wandeln, Uns wechselseits umflammernd mit den handen? Geführt von jenem Gold, als unserm Auge, Und jenem Anaben — Ruft den Anaben her! Er soll entscheiben, werfen uns das Loos.

Domaslan.

Damit er, rudgefehrt, am Sof Libuffa's Uns ihren Beibern fcildre jum Gespott?

Bimon.

Da baft bu recht!

#### Capak

Dort geht ein Wandersmann Des Meges, scheint's, hierher, Er lennt uns nicht; Gei unser Loos sein unbestochnes Wort.
(In Binco fic pack ber bezeichneten Seite wendet.)

nag ner begingneren weite ibente

Lavat.

Tritt bu nicht vor! Des Menschen Sinn ift rasch, Buerft gesehn, ift ihm zuerst gefannt. Er foll uns gleich, mit Einem Male schaun. (Sie gieben fich jurud.)

Brimislaus tritt im Borgrunbe bon ber linten Geite auf.

#### Brimisiaus.

Go wie ber Bolf rings um bie Beerbe treist, Salb Sunger und balb Gurcht, ichleich' ich im Stillen her um bas Saus, bas jene Sobe birgt, Und in ber Bruft trag' ich bas reiche Bilb, Das fie mir gab, vielmebr: bas ich mir nabm, Co baß, wenn's bier jur linten Geite pocht, 3d unterideibe taum, ob es mein Berg, Db es ibr Rleinob, mas fo machtig fturmt; Und beibe brangen bin ju ihrer Berrin, Doch nab' ich ibr, rudftattenb meinen Raub. Lohnt fie mit Gold bie That, Die mich begludt; Und bleib' ich fern, fo bedt ein ichnell Bergeffen , Das fie taum weiß mehr und nur bier noch febt. 3d fab bort einen Anaben ibres Saufes, Betleibet in bie Farben feines Dienfts, Bielleicht fann ich ein Bort verftedter Mabnung. Rudrufenber Erinnrung ibm pertraun. Daß fie gebentt bes Borfalls jener Racht,

Inbem er fich nad rudmarte wenbet, treten bie brei Wlabiten por.

Lapak.

Erfdrid nicht, frember Mann!

Primislaus.

Erschraf ich benn?

Domaslav.

Du fennst nicht uns, wir bich nicht.

Alfo fcheint's.

Lapak.

Bum Schiedsmann bift bu bemnach wie erlefen. Primislaus.

Was ift zu scheiben, und was ift getrennt? Lavak.

Etwa bie Rette bier.

Primislaus (für fic). Libussa's Rette! Domaslav.

Sie gab uns eine bobe Frau.

Primislans.

Libussa!

Lapak.

Co weißt bu -?

Primislaus.

— Nichts, als nur, daß es die ihre.
Domaslav.

So sog benn kurz, wie kurz ist unfre Frage: West von uns Dreien soll bas Kleinob sein? Primislaus.

id bin tein Mann bes Zufalls und bes Gluds, Bunal, wo's Richterspruch gilt und Entscheidung. Molt ibr ben nähern Sinn mir nicht vertraun, Er bleibt mit Gott, ich ziehe meines Wegs.

Lavak.

£14.4 14.4.2

Biwon.

Phu's immerhin, ber Mann scheint flug,

Domaslav.

Run also benn: Wir Drei, die du hier siehst, Sind mächtige Wladiken dieses Landes, Als mächtig eben, stark und reich, berusen, Zu werben um der Fürstin hohe Hand. Als beute nun wir solcher Absicht nahten, Gab uns die Fürstin dieses Halsgeschmeid Und sprach dazu — Wie heißt's?

Primislans.

Lagt mich es boren.

Lapak (lefenb).

Ber mir bie Rette theilt -

Biwan.

Doch theilt mit Reinem.

Es tlingt wie Wahnfinn.

Primislaus.

Jebes Bort, ich bitte.

Lapak (lefenb).

Ber mir bie Rette theilt,

Allein fie theilt mit Reinem biefer Erbe.

(Bahrend bie Blabiten neben Lapat fieben und in bie Schrift bliden, hat Primislans bie Rette ergriffen, die hakenförmigen Glieber getrennt und raid wieber aufammengefügt.)

Lapak (fortfahrenb).

Bielmehr fie theilt, auf baß fie gang erft werbe:

Domaslav (fefenb).

hinzufügt, was, indem man es verlor, Das Rleinod theurer machte benn guvor.

(Bei biefen Borten fahrt Brimistaus fonen nach ber linten Seite ber Bruft, wo er bas Rieinob berborgen.)

Bimon (ebenfalls lefenb).

Er mag fich stellen ju Libuffa's Wahl, Bielleicht wird er, boch nie ein Andrer, ihr Gemabl.

Drimistans.

36 will gu ihr!

Domastav. Was ficht Cuch an? Ihr geht? Primistaus.

Das Rathfel ift gelost.

Lapak. Wie nur? Drimistaus.

- Es ichien fo.

Doch bedet neue Racht bas taum Erbellte.

Sie fprach's ju euch als Berbern ihrer Sand?

So war's.

primislans (von ihnen wegtretend). Und überließ dem Zufall denn, Ob sie des Räthsels Lösung dennoch fänden? Und der es fand, er war ja ihr Gemabl!

Fahr hin, mein Glud, bein Flug war allzurasch! Doch blieb ein Stachel, scheint's, in ihrer Bruft. Laß mich's versuchen benn; ich brud' ihn fester, Ob ihn die Zeit vertieft, ob sie ihn heilt.

Run benn, ob Deß das Kleinod oder Zenes, Ift nicht die Frage, scheint's, zu dieser Zeit, Richt Einen wollte sie vorerst bezeichnen, Ihr Alle sollt zur Werbung euch berecht'gen, Den Einen wird bestimmen ihre Wahl. Weshalb, da sie zu "theilen" euch gebot, Und "mitzutheilen" doch so streng verpönte, Sie in Gesammtbesit euch wünscht zugleich: Gemeinsam haben heißt als Freunde theilen. Gebt Acht, ob ich die Wahrheit näher tresse: Fürst Krolus gab der Töchter Dreizahl, Jeder, Der Mutter Vild, umringt von edlen Steinen,

In Gürtelspangen künstlich eingesügt;
Die Spangen, sie sind hier, das Bildniß sehlt;
Wie sie's verlor, die Fürstin, wer kann's wissen?
Doch daß es fehlt, und damals schon gesehlt,
Us jene Fraun um Böhmens Krone loosten,
Sagt das Gerücht in jedes Mannes Mund:
Wie auch, daß durch den Abgang jenes Bildes
Bezeichnet ward als Herzogin Libusia,
Und in der That "durch Das, was man verlor,
Das Kleinod reicher wurde als zuvor,"
Denn es trug ein der Böhmen Herzogskrone.

Mir baucht, ber Mann bat Recht.

Lapak.

Mir fcheint's nicht minber.

Biwon.

Co hatten wir bas Mathfel benn! Primislans.

Das Wort,

Allein die Sache nicht. Sie will das Bildniß. "Hinzufügt, was, indem man es verlor," Und wie es weiter heißt. Sie will die Sache.

Biwon.

Allein wie finden wir die Cache nun? Primistaus,

Ein Mittel mar' vielleicht. Was gebt ihr Dem, Der euch bas Bilbnif ichafft, nach bem ihr ftrebt?

Gin Rornmaß Gilber, bringt er's beimlich mir. Domaslay (ebenfo).

Mein Schloß in Rresnagrund, wirb's mir ju Theil.

Werb' ich ber Bohmen Bergog, all mein Gigen. Primistaus.

Das ift verfprochen viel, gegeben wenig.

160 Libuffa.

Erfenntlichfeit ist ein gar schwankend Ding. Wer zielt, brückt bas Geschoß an Bruft und Bange, Doch wenn er traf, wirft er's verächtlich hin. Die Kette hier ist Golb, und Golb genug hat Böhmens Fürstin, habt ihr Herren auch; Mir war's ein reicher Schaß. Gebt mir die Kette, So schaff' ich euch bas Bilb.

Lapak.

Richt fo, nicht alfo.

Bimon.

Bir wollen Beibes, Bilb und Rette.

Domaslan.

3a.

Drimislans.

Ber auf ben Martt geht, ber fledt Gelb zu fich. Für Richts ift Richts. Und somit Gott besoblen!

Domaslav.

Co habt 3hr felbit bas Bild?

(Leife gu ben lebrigen.)

Wir find gu Drei'n,

Bielleicht, baß mit Gewalt -

Primislaus.

Wer's nun befitt!

Der Ort, ber es verbirgt, ift mir bekannt, Und wer mich schäbigt, bringt sich um ben Schat. (Die hand an ein boldartiges Meffer in seinem Guttel gelegt.) Rebstbem, baß ich nicht wehrlos, wie ihr seht.

Domastan.

Es fei barum! Doch mas foll bir bie Rette?

Drimislans.

Bielleicht als Zeichen Deffen, mas geschab, Als Burgschaft auch vielleicht für enern Dank! Denn — wiederum vielleicht — geb' ich sie später Für einen Lohn, ber höher, als fie selbst. Biwon.

Der Handel ist geschlossen. Nun bas Bilb!

Primislaus

(mit Erwartung erregenben Gebarben gegen bie auf bem Riffen liegenbe Rette gewenbet).

Wohl benn, ihr Herrn, betrachtet mir bas Kiffen.

Die Klugheit gilt gar oft als Zauberkraft

Und ist's auch oft. — Ihr feht — D weh, es fiel! (Buprend bie Augen ber Bladiten auf bas Riffen gerichtet find, hat er bas Bild aus ber Bruft gezogen und in die Unte hand genommen. Jest ftogt er, die Kette mit ber rechten hand fassend, das Kiffen bon bem Kelsstiff berab, so bag es nach rudwarts fullt, und gleichzeitig luft er

bas Bilb in berfelben Richtung fallen.)

Und bier bas Bilb.

Domaslav.

Es ift's.

Lapak.

Ich fah's zuerst.

Domaslav.

3d hab's zuerft ergriffen.

Biwon.

Nun, und ich?

Man wird mir meinen Theil doch nicht bestreiten?

Doch ob's bas rechte nun?

Biwon.

Ja wohl, laßt fehn!

(Sie fteben feitwärts gewenbet, bas Bilb betrachtenb, bas fie fich mechfelsweise aus ber Sanb nehmen.)

Primislaus

(bie Rette in ben Bufen ftedenb).

Ich nehme meinen Lohn, ber mir ein Zeichen, So gut wie jenes andre. Und Libusia,

Sie wird erinnert. Hoffnung bleibt wie vor.

(Er entfernt fich nach ber linten Seite.)

Domastan

(bas Bilb in ber Sanb haltenb).

Bier fteht es: Rrofus, bier.

Grillparger, Berte. VI.

Lapak.

Und hier: Libuffa.

(Sie wenben fich um.)

Lapak.

Do aber blieb ber Mann?

Domaslav.

Und wo die Kette?

(and Schwert greifenb)

Verrätherei!

Biwon.

Berräther? Und warum? Der Handel ward geschlossen: Ihm die Kette Und uns das Bild. Er ist in seinem Recht. Bir haben, was wir suchten. Laßt uns heim; Libussa muß nun wählen unter uns, Die sie verbannt vielleicht für immer glaubte. Und sucht sie Ausslucht etwa weiter noch, Bleibt uns das Schwert.

Lapak.

Und mas felbft Schwache fcutt:

Bereinigung.

Biwon.

Recht gut, fühlt ihr euch schwach, Ich nicht. — Du Knabe dort, komm nur herbei. (Der Knabe kommt vom hintergrunde links.) Rimm jenes Kissen auf. Und lach nicht wieder, Wie du porerst gethan.

(Das Bilb auf bas Riffen legenb.)

Sier ift bas Rathfel,

Das auch die Lösung ist. Nun lachen wir. Es foll sich Manches ändern hier im Land, Und auch in euerm Haus, geliebt's den Göttern. Der Fürstin Weisheit ehr' ich: doch ein Mann, Es hat doch andern Schick!

#### Die Beiden.

Ja wohl.

Biwon

(fich mit einem verächtlichen Blid von ibnen wenbend und bem Anaben folgenb).

Nur pormärts!

(Die beiben Anbern, hinter ihm bergebend, reicen fic bie Sanbe, inbem fie ihr Digtrauen gegen ihn und ihr Einverständniß burch Gebarben ausbruden.)

## Berwandlung.

Plat vor Libuffa's Schloffe, wie ju Anfang bes Aufzuges.

Libuffa tommt mit Gefolge. Auf ber entgegengefesten Geite lints im hintergrunde haben fich mehrere Manner aufgestellt.

Libuffa.

Sett mir ben Stuhl heraus; ich will ins Freie. Bielmehr nur: fattelt mir das weiße Roß, Daffelbe, das mich einst nach Budesch trug In jener Nacht, als bei des Baters Scheiden Ich Herrin, Stavin ward von diesem Land. Wer sind die Leute dort?

Wlasta.

Die Streitenben

Bon heute Morgen.

Libuffa.

Und sie streiten noch? n ailt's, den man verrückt

Und einen Markftein gilt's, ben man verrudt? Einer der Streitenden.

Sier Diefer bat's gethan!

Libnssa. Sahst du's?

Derfelbe.

3d fah es nicht.

Cienlie.

Unt faber & Arreit

Der Könnige. Reir

Libuffe.

Unt geirft ben Bruter

Des Bemels tod? Bempleide eud!

Der Imeite

Debl. it mill.

Ber Erte.

34 nidt.

Libuffe

Und wenn ich breifach Land bir gebe Gur bas, mas bu verliern?

Der Erte.

3d will mein Recht.

Libnffa.

Uon allen Worten, bie bie Eprache nennt. Aft feins mir fo perhaft als bas von Recht. Ift es bein Recht, wenn Frucht bein Uder tragt? Wenn bu nicht binfällft tobt ju biefer Frift. 3ft es bein Recht auf Leben und auf Athem? 3d febe übrall Bnade, Bobltbat nur In Allem, mas bas All für Alle füllt. Und Diese Würmer fprechen mir von Recht! Daß bu bem Durft'gen hilfft, ben Bruber liebft, Das ift bein Recht, vielmehr ift beine Bflicht, Und Recht ift nur ber ausgeschmudte Rame für alles Unrecht, bas bie Erbe begt. 3d lef' in euren Bliden, wer bier trügt, Ded fag' ich's euch, fo forbert ihr Beweis. Eind Recht boch und Beweiß die beiben Rruden. En benen Alles hinkt, mas krumm und fchief. Beroleicht euch! fonft gich' ich bas Streitgut ein

Und laffe Difteln faen brauf und Dornen Mit einer Ueberschrift: Sier wohnt bas Recht.

Erfter Streitender.

Doch du erlaubst, o Fürstin, daß den Anspruch Bir Mannern unsers Gleichen legen vor.

Libussa

(fic wegwendend). Wenn Gleiches fie begehren, sind fie gleich, Doch Gleiches leisten stört mit Gins die Gleichheit.

Diebrei Bladiten fommen mit bem Anaben, ber bas Riffen trägt.

Libuffa.

Noch mehr der Thoren! Wollt ihr auch ein Recht? Domaslav.

Ja, Fürstin, ja; und zwar auf beine hand. Libussa.

Richt mehr als Das? Furwahr, ihr feib bescheiben.

Belost ift die Bedingung, die bu festeft.

Domaslav.

Wir haben, mas du forderteft. Hier ift's. (Auf bas Riffen geigenb.)

Libuffa.

So habt ihr ihn getobtet?

Biwoŋ.

Wen? Libussa.

Den Mann,

Der es befaß.

Biwon.

Er lebt.

Libnssa. Und gab's? Domaslan.

Filr Gold.

Libuffa.

So ift er auch benn wie die Andern alle, Ein Stlav des Nutens; nur der Neigung Herr, Um etwa mit Gewinn sie zu verhandeln! Fahr hin, o Hoffnung! erste, letzte du.

Der erfe der Streitenden (gu ben Blabiten herüberrufenb).

Nehmt euch, ihr herrn, der Unterdruckten an!

Libuffa (an ihm).

Gebuld, mein Freund: ich werde, will bich richten, Berhartet, wie ich bin, paßt mir das Amt.

(Bu ben Blabifen.)

Er nahm bas Gold freiwillig?

Biwon.

Ja, bie Rette.

Libuffa.

Dieselbe, die ich gab? Sie fehlt!

Biwon.

Er hat fie.

Libuffa.

Und ihr, ihr überließt -?

Bimon.

Es war ber Preis,

Den er, trop boberm, einzig nur verlangte.

Libuffa.

Habt Dank! — Der Mann ist klug; wohl ebel auch: Befreit mich von ber Werbung dieser Thoren, Erinnert mich an meinen Dank und hat, Was ihn als Gegenstand des Danks bezeichnet. Wo ist der Mann? Bringt her ihn!

Lapak.

Er ift fern.

Den Schiebspruch faum gethan, mar er verschwunden. Libuffa.

Bobl also ftolz auch. Gut, ich liebe Stolz,

Bumal, wenn er in eigner Sobe fucht Den Mabstab, nicht in frember Riebrigkeit. Berschmabt er meinen Dant? Ich will ihn febn!

Lapak.

Doch erft enticheide, Fürftin, unfern Unfpruch.

Bozu entscheiben, was entschieden schon? Halb habt ihr nur erfüllt des Spruches Sinn. Berboten ward, zu theilen, ihr theilt mit Un einen Fremden, was euch ward zu hüten. hinzuzufügen galt's, was man verlor, Ihr aber, statt des Ganzen, bringt den Theil. halb habt ihr nur erfüllt, drum halb der Lohn. Werbt wie disher und bleibt an meinem Hof.

Bir find betrogen.

Biwon.

Sagt' ich's nicht?

Der erfte der Streitenden (ber inbeffen mit feinem Gegner gehabert).

Mein Recht!

3d will mein Recht. D, ware hier ein Mann, Der ernft entschiebe, wo es geht um Ernftes.

Mehrere

(mit Domastav und Biwop).

Ja mohl: ein Mann, ein Mann!

Libuffa.

Da larmen fie

Und haben, fühl' ich, recht. Es fehlt ein Solcher. Ich fann nicht bart fein, weil ich felbst mich achte. Den Zügel führ' ich wohl mit weicher Hand, Doch hier bedarf's bes Sporns, ber scharfen Gerte.

Wohlan, ihr Herrn, ich geb' euch einen Mann.
(Da bie Blabiten näher treten.)
(Blaubt ihr von euch die Rede? Dermal nicht.
(Wieder vor fich biniverstend.)

Du vänkft dich klüger, als Libussa ist?
Ich will dir zeigen, daß du dich betrogen.
Dem Fischer gleich wirfst du die Angel aus,
Willst ferne stehn, belauernd deinen Köder.
Libussa ist kein Fischlein, das man fängt.
Gewaltig, wie der fürstliche Delphin,
Neiß' ich die Angel dir zusammt der Leine Aus schwacher Hand und schwimmen tannst, mein Fischer.

(Bu bem Bolfe.)

Da gilt es benn, ben Dann euch zu bezeichnen, Der schlichten foll und richten bier im Lanb Und nabe ftebn, wohl etwa nachft ber Fürstin.

3ch habe lang ju euch Bernunft gesprochen, Doch ihr bliebt taub; vielleicht borcht ihr bem Unfinn, Ob scheinbar ober wirklich, gilt bier gleich.

Gebt bier bas Ron, benfelben weißen Belter. Der mich nach Bubeich trug an jenem Tag, Da ich, nach Rrautern fuchend, fand bie Rrone. Rubrt ibn binaus am Baum gu ben bret Giden, Bo fich bie Bege theilen in ben Balb, Dort laßt ben Bügel ibm und folgt ibm nach, Und mo es bingebt, fuchend feinen Stall Und früherer Gewohnheit alte Statte. Dort tretet ein. 3br findet einen Dann In Bflügerart, ber - ba es bann wohl Mittag -Un einem Tijd von Gifen tafelnd fist Und einfam bricht fein Brob. Den bringt gu mir: Das ift ber Mann, ben ihr und ich gesucht. Bas jebo leicht und los, bas macht er feft, Und eifern wird er fein fo wie fein Tifch, Um euch zu bandigen, die ihr von Gifen. Die Luft wird er besteuern, bie ihr athmet,

Mit seinem Zoll belasten euer Brod; Der gibt euch Recht, das Recht zugleich und Unrecht, Und statt Bernunft gibt er euch ein Geset, Und wachsen wird's, wie Alles mehrt die Zeit, Bis ihr für euch nicht mehr, für Andre seid. Benn ihr dann klagt, trifft selber euch die Klage, Und ihr denkt etwa mein und an Libussens Tage. (Indem sie mit einem leichten Schlage das Pferd zum Gehen ermuntert und die Uebrigen zu beiben Seiten Raum machen, fällt der Borhang.)

# Dritter Mufgug.

Behöft bor Primislaus' Gutte wie zu Unfang bes erften Aufgages. Gin umgewenbeter Pflug rechts im Borgrunde.

Primistans

(rechts in die Scene sprechend). Bringt nur die Stiere zum ersehnten Stall! Der Bslug bleibt hier. Ich will barauf mich sehen. Der Tag war heiß, die Arbeit ist gethan.

(Er fest fich, die Stirn in die Hand fifthend.) Run, wacker Pflügersmann, est steht dir wohl, Aus deinem schlichten Thun den Blick zu heben Nach dieses Lebens Höhn, vom Thal zum Gipfel. Zwar beißt's, es war in längstentschwundner Zeit Im Lande weit begütert unser Stamm Und licht und hehr in seinen ersten Burzeln. Allein was soll Das mir? Ist heut doch heut, Und Gestern aus demselben Stoff wie Morgen.

Rebstdem, daß, wär' ich einer der Wladiken, Ich mich nicht stellte zu so hoher Werbung. Denn wie im Bienenstock die Königin Richt nur die Höchste, einzig ist, allein, Bon niedern Drohnen nur zur Lust umflattert, Indeß die Arbeitsbienen Honig baun, So ist, der auf dem Throne sitt, nur sich, Sich selber gleich und Riemandes Genoß.

Der Fürst verklärt die Gattin, die er wählt, Die Königin erniedrigt Den als Mann, Den wählend sie als Unterthan erhöht: Denn es sei nicht der Mann des Beibes Mann, Das Weib des Mannes Weib, so steht's zu Recht. Drum wie die Frau ist aller Wesen Krone, Also der Mann das Haupt, das sich die Krone ausseht, Und selbst der Knecht ist Gerr in seinem Haus.

(Er ift aufgeftanben.)

So fprichft bu, prablit, und trägst im Bufen boch, Bas bich an jene hoffnung jest noch tettet.

Man fage nicht, bas Schwerfte fei bie That, Da hilft ber Muth, ber Augenblid, bie Regung; Das Schwerfte biefer Belt ift ber Entichlus. Mit Gins die taufend Raben gu gerreißen, Un benen Bufall und Gewohnheit führt, Und, aus bem Rreife buntler Bugung tretenb, Gein eigner Schöpfer zeichnen fich fein Loos. Das ift's, mogegen Alles fich emport, Bas in bem Menfchen eignet biefer Erbe Und aus Bergangnem eine Rufunft baut, Daß fie mein benft, baß mach in ihrer Geele Mein Bilb - nicht einmal Das: ein Traum, ein Richts, Das taufend Formen fo wie meine tleiben. Das nicht einmal ein Rame ihr bezeichnet, Rein Bleichniß, benn fie fab mich bamals taum, Mle und bie Racht im Bald gufammenführte. Das wedt in mir ein gleich verworrnes Richts, Das boch mein Blud ift, meines Lebens Gaule, Und bas gerftoren ich nicht mag, nicht fann.

Bar' fie ein hirtenmadden, nicht Libuffa, Und ich ber Pflüger, ber ich wirklich bin, Ich trate vor fie bin und sagte: Madden, Ich bin Derfelbe, dem bu einst begegnet. Sieh hier bas Zeichen. Wird's nun licht in bir, Wie längst in dieser Brust, so nimm und gib!

(Die Sanb binhaltenb.)

Dann könnte fie nicht fprechen: Guter Mann, Stellt bort Cuch zu ben Dienern meines hauses; Deß, weß Ihr mich erinnert, bent' ich kaum.

Si, wackrer Mann, set bich nur wieder hin, Nimm Kas und Brod aus beiner Pflügertasche Und halte Mahl am ungefügen Tisch. Jit's eignes Brod boch, das erhält und stärkt, Das Brod der Gnade nur beengt und lastet. (Er hat sich wieder gesetzt und den Inhalt seiner Tasche auf die Pflugschar ausgelegt.)

Sie hat mein Roß, das etwa soviel gilt, Als diese goldnen Spangen, die ich trage, Und so sind sie mein Eigenthum zu Recht.

Ich wollte, sie bestieg' einmal den Zelter, Und in Gedanken ihm die Zügel lassend, Trüg' sie das Thier hicher.

Doch welch Geräusch? Täuscht mich mein Aug? Das ist mein Roß; doch leer Und ohne Reiter, rings von Bolk umgeben. Bin ich im Land der Märchen und der Bunder? Doch folgen die Wladisen, seh' ich nun, Die sich erdachten etwa solchen Fund, Um zu ergänzen, was nur halb in ihrer Und halb in meiner Hand. Kommt immer, kommt! Ich fühle mich als herr in meinem Haus, Und so brech' ich mein Brod. Ist doch der Pflüger, Indem er Alle nährt, den Höchsten gleich: Wie Wasser und wie Lust, die Riemand kauft, Doch mit dem Leben zahlt, entbehrt er ihrer.

Die brei Blabiten tommen, bon Bolt begleitet, bon ber linten Seite.

Biwon.

hier blieb der Belter ftehn, hier ift ber Ort. Domaslav.

Und hier der Mann, der, wie Libussa sprach, Un einem Tisch von Gisen sitt, sein Brod Auf einer Pflugschar mit den Händen theilend.

Biwon.

Derselbe ist's, es ist ber Rämliche, Der unsern Streit geschlichtet.

Lapak.

Mir wird's hell.

Primislans (aufftegenb).

Glück auf, ihr Herrn! Was führt euch her zu mir? (Man hat das Pferd gebracht.)

Primislaus

(hingutretend und es ftreichelnb).

Sa, Brischent, du mein Roß, du wieder heim? Lanak.

Sein Roß?

Primislaus.

Noch einmal benn: Was führt euch ber? Domastan.

Der Fürstin Wort.

Primistans.

Libussa's?

Lapak.

Sie befahl,

An ihren hofhalt bich mit uns zu führen.

Primislaus.

Salt mir auch, euch zu folgen, ber Befehl?

Das nicht.

Primistaus.

Doch wenn ich's nun verweigerte, Kommt ihr mit Macht, mich noth'gen Falls zu zwingen? Seid unbesorgt, ich folg' euch ohne Zwang. Bas aber war ber hohen Labung Grund?

Bir wiffen's nicht.

Lapak.

Bielleicht doch ward ihr fund, Daß du ein schlauer Richter bist zu eignem Nuten, Und wünscht als Richter bich zu Nut dem Boll. Zum Mindsten lag ein Fall vor, der verwirrte.

Primislaus. Ich richte Riemand, als mich felber etwa, Und täusche nicht, als wer fich felbst getäuscht.

Domaslav.

Besteig das Roß benn und folge uns nach Sof. Primistans.

Dieß Thier, das meine Fürstin hat getragen, Besteige Niemand, ber nicht eignen Nechts, Nebstem, baß es das ihre, und ich wünsche, Daß es das ihre bleibe, nach wie vor. Dann, sollt' ich mit der Arbeit Staub belaben Mich nahn dem Ort, wo Arbeit nur ein Gast, Nicht der Bewohner ist. Ich geh' ins Haus Und schmüde mich, wie sich der Landmann schmüdt. Auch, da man Göhern naht mit Ehrengaben, Bring' ich von Frücken und von Blumen ihr, Wie sie der Armuth eignen, ein Geschenk. So lang, ihr Herrn, zerstreut euch im Gehöft. Man reicht euch Meth und Milch und nährend Brod, Auf daß gestärft wir gehn, wo Stärke noth.

(Er entlagt fie mit einer Sanbbewegung und geht in bie Salte.)

Saft but gehört?

Domaslav.

Wie stolz.

Biwon.

Run, um fo beffer.

Stolz gegen Stolz, wie Riefel gegen Stahl, Erzeugt, was beiben feind, den Feuerstrahl.

# Verwandlung.

Tiefes Theater. Im Hintergrunde auf einem Felsen das Schloß der Schwestern.

Blafta und Smartta bom Sintergrunbe nad born tommenb.

Wlafta.

So weigern mir die Schwestern, deine Fraun, Den Gintritt benn?

Swartka.

Sie sind nicht gern gestört. Wlaffa.

Und wiffen fie: ich tomme von Libuffen?

Sie wiffen es.

Wlafta.

Und boch —?

Swartka.

Und boch. - Bergieh!

Sie steigen nieber von bem jähen Abhang, Den Weg vom Schloß ins Freie. — Tritt zurück! Benn sie vorübergeben, sprich sie an.

Rafca und Setta find von ber Sobe herabgetommen,

Lascha.

Ich sage dir: die Wasserwage zittert, Der Boden bebt, die Zeit gebiert ein Reues. Wlafta.

Erlauchte Frau!

£a∫cha.

Uh, Wlasta, sei gegrüßt! Willtommen hier im Freien, denn im Schloß War's nicht gegönnt.

> Wlasta. Und wer verbot's? Cetka.

> > Wir felber.

Wer aufmerkt, der gebeut felbst und gehorcht. Wlaffa.

Die Fürstin, meine Frau —

Last) a.

Bir wissen es. Libussa will zurück in ihrer Schwestern Mitte, Empört von ihres Volkes wildem Trot. Sag ihr, Das kann nicht sein.

Wlaffa.

Du meinst wie ich.

Raicha.

Bielleicht nicht ganz. Allein — und sag ihr Das — Wer gehen will auf höhrer Mächte Spuren, Muß einig sein in sich, der Geist ist Eins. Wem's nicht gelungen, all die bunten Kräfte Im Mittelpunkt zu sammeln seines Wesens, So daß der Leib zum Geist wird und der Geist Ein Leib erscheint, sich gliedernd in Gestalt, Wem ird'sche Sorgen, Wünsche und das Schlimmste Bon Allem, was da stört — Erinnerung, Das weitverbreitete Gemüth zerstreun, Für Den gibt's fürder keine Einsamkeit, In der der Mensch allein ist mit sich selbst. Die Spuren ihres Wirkens, ihres Ants, Sie folgen künstig ihr, wohin sie geht.

Bozu noch fommt, daß in der letten Zeit Die Reigung, scheint's, die Neigung zu dem Mann, In ihrem edlen Innern Plat gegriffen; Zum Mindsten war das Kleinod, das du brachtest Als Zeichen beiner Sendung, nicht mehr strahlend, Gewesen war's in einer fremden Hand. Sie kann nicht mehr zu uns zuruck, denn, störend Und selbst gestört, zerstörte sie den Kreis.

(Sie thun ein paar Schritte, Blafta tritt ihnen in ben Beg.)

#### Wlaffa.

Doch gebt ihr Rath, ber Fürstin, wie fie banbigt Die Meinungen bes Bolls, mit fich im Kampf.

# Rafda.

Rennt einen Weisern sie im Bolt als sich,
So steige sie vom Stuhl und gönn' ihn Jenem;
Doch ist die Weis're sie, wie sie's benn ist,
So gehe sie ben ungehemmten Gang,
Nicht schauend rechts und links, was steht und fällt.
Der Fragen viel erspart die seste Antwort.
Ich sehe rings in weiter Schöpfung Kreisen
Und sinde übrall weise Röthigung.
Der Tag erscheint, die Nacht, der Mond, die Sonne,
Der Regen träntt vein Feld, der Hagel trifft's,
Du sanust es nühen, sannst dich freuen, klagen,
Es ändern nicht. Was will das Menschenkind,
Daß es die Dinge richtet, die da sind?

#### Tetka.

Das Denken selbst, das frei sich dunkt vor allen, Ift eigner Nöthigung zu Dienst verfallen. hat sich der Grund gestellt, so folgt die Folge, Und zwei zu zwei ist minder nicht noch mehr, Als vier, ob fünf dir auch willsommner war'. Wer seine Schranken tennt, Der ist der Freie, Wer frei sich wähnt, ist seines Wahnes Anecht-

## flafda.

Hofist bu burch lleberzeugen bich geschütt? Es billigt Jeber Das nur, was ihm nütt. Ein Einz'ges ist, was Meinungen verbindet: Die Ehrsurcht, die nicht auf Erweis sich gründet. Der Sohn geborcht, gab sich der Vater tund, Den Ausspruch heiligt ihm der heil'ge Mund. Das Einer berrsche, ist des himmels Ruf, Weil zum Gehorchen er die Menschen schuf. Wir selbst, als Schwestern beiner Fürstin gleich, Gehorchen ihr, weil ihrer ward das Reich. Und fällt's, zu widerstreben, Jemand ein, Mag er versuchen erst, tein Mensch zu sein. (Indem die Kürftinnen ihren Weg fortseben, und Klasta, wie zu neuen Borstellungen ihnen zur Seite folgt, geben alle nach lints ab.)

Saal in Libuffo's Schloffe. Bur rechten Seite ein Thron auf Stufen.

Dobromila tommt bon ber rechten Geite, juridfpredenb.

## Dobromila.

Der Erfer bier reicht weiter in bas Felb. (Sie tritt an ein Fenfter, bas fie öffnet.)

Libuffa, bon berfelben Cette tommenb.

Libuffa.

Und fiehft bu bier auch nichts?

Dobromila.

Die por, noch immer

Ringeum von ben Blabifen teine Spur.

Libuffa.

3d fagte bir, bu follft nach Blafta febn, Die ich gefandt ju meinem Schwefterpaar

Und die, halb Mann sie selbst, nach Männerart Die Zeit mit Bielgeschäftigleit zersplittert.
Sagt einer Frau: Thu Das! sie richtet's aus; Der Mann will immer mehr, als man geheißen. Liebt sie, zu sprechen, lüstet's ihn, zu hören, Und was er seine Wißbegierde nennt, Ift Neugier nur in anderer Gestalt.
Benn nicht zu träg, er spräche mehr als sie.

Ich will zu meinen Schwestern auf Hrabschin! Bur Gnade leben tropigen Basallen, Die Alles, was Gewicht, weil es Gehalt, Erst auf der Wage eignen Zweifels wägen, Der nur bezweiselt, was ihm nicht genehm: Das soll nicht sein mit Krotus' Fürstentochter. Sie mögen sich bestreiten, sich bekriegen, Vielleicht wird sie die Noth, doch nie das Wort besiegen.

Fast reut es mich, daß ich die Thoren sandte Nach jenem andern Thoren, wie es scheint, Der, trotig so wie sie und stolz dazu, Dort zögert, wo die Eile noch zu langsam. Wenn ich gewürdigt ihn, noch sein zu denken, Wenn unter dieser Stirn, in dieser Brust Die Spuren noch lebendig jenes Eindrucks, Den gebend ich empfing, was hält ihn ab, Hervorzutreten aus der Dunkelheit Des Ohres und der Racht ans Licht des Auges, Den Dank zu holen, ob auch nicht den Lohn?

Und unter Solchen war' mein Loos zu weilen? Bohl etwa gar, wie die Bladiken meinen, Mein Selbst geknüpst an Einen ihrer Schaar? Die Glieber dieses Leibes, die mein eigen, Zu Leben tragen von der Niedrigkeit? Der hand Berührung und bes Athems Nähe Erdulben, wie die Pflicht folgt einem Recht? Mich schaubert. All mein Wesen wird zum Nein.

Es foll fich Blafta einem Mann vermählen Und ihre Rinder folgen mir im Reich.

Dobromila.

3ch febe Staub.

Libnffa.

Run, Staub ift eben nichts.

Dobromila.

Allmählich boch entwickeln fich Gestalten. Ha, die Wladiken sind's.

Libuffa.

Und Blafta nicht?

Dobromila.

Der Bug umgibt bein zügelfreies Rog.

Libuffa.

Das feinen Reiter trägt?

Dobromila.

3ch febe feinen.

Bor Allen her nur geht ein Ginzelner, Geschmudt mit Blumen wie -

Libnssa.

Ein Opfer etwa?

Ich will des Schrittes Unlust ihm ersparen,. Und schien die Frau ihm nicht des Kommens werth, Soll ihm die Fürstin werth der Achtung scheinen.

(In bie Sanbe flaticenb.)

Herbei ihr Diener, Mägde dieses Hauses, Umgebt, die euch gebeut, in voller Schaar, Auf daß, wer Hohes sonst nicht kann erkennen, Zum Mindsten mit dem Aug es nehme wahr. Bon ber rechten Seite ift Libuffens Gefolge eingelreten und bai fich in Reihen gestellt. Sie felbst besteigt ben Thron. Primislans tommt von ber linten Seite. hinter ihm die Winditen und Bott. Er trägt einen Arang bon Achren und Kornblumen auf bem Kopfe, in ber rechten Hand eine Sichel, mit bem linten Arme halt er einen Korb mit Blumen und Früchten.

Drimislans.

Muf bein Bebeiß ericein ich, bobe Wurftin, Mit Landmanns Gaben und in Landmanns Schmud, Und bir ju Fußen leg' ich meine Sabe. Den Rrang von Mehren, Die ber Muren Rrone Und minber nicht von Gold als Fürstenschmud, 3d neig' ibn por ber Gurftin Diabem. Die Sichel, Die mein Schwert, ber Baffen befte, Denn fie befämpft ber Meniden araften Reinb, Des Name icon ein Schredensbild: Die Roth, 3d ftrede fie, von bobrer Dacht befiegt. Und bieß mein Schild, bemalt nicht nur mit Beiden. Beidmudt mit Inhalt und mit Birflichfeit, Das Bappen meines Stanbes, meines Thuns, 36 biet' es bir als armliches Geichent, Bie es bem Sobern wohl ber Riebre beut, Der fich als niebrig weiß, obgleich nicht fühlt. Und fo aus meinem Saus, bas meine Burg, Romm' ich ju Sof und, neigend bir mein Rnie, Frag' ich, o Fürftin: mas ift bein Bebot?

(Er Iniet.)

Libuffa.

Es scheint, du fprichft als Gleicher gu ber Gleichen.

Drimislaus.

Dir neigt fich nicht mein Rnie nur, auch mein Ginn.

Libuffa.

Doch wenn fich beide nicht aus Willfur beugten, Erreichten fie wohl etwa boch mein Maß? Steh auf! Drimistans.

Benn meine Gaben bu erft nahmft, Der Geber fieht in ihnen fich verschmaht.

Cibuffa.

So nehmt fie benn: Ich liebe biefe Blumen, Beil fie als Meinung gelten ohne Werth.

(Man hat ben Korb ju ihren Fugen gefest.) Du nennst sie beinen Schild. Ein einsach Bappen! Doch mar' ein Bahlspruch etwa beigefügt, Bas gilt's? er ware stoly, so wie sie einsach.

> Primislans (ber aufgeftanben ift).

Ein Wahlspruch auch fehlt meinem Schilbe nicht, Demuthig aber ist er wie die Zeichen. Du liebst, in Rathseln auszusprechen dich, Und fnupfft baran die höchsten beiner Gaben, Dich selbst. Erlaube, daß ich ahnlich spreche.

(Den Rorb aufnehmenb und ihr barreicenb.)

Unter Blumen liegt bas Rathfel Und bie Lösung unter Früchten; Ber in Jeffeln legte, trägt fie, Der fie trägt, ift obne Rette.

Libuffa (bie Blumen betrachtenb).

Das ift nun wohl bes Oftens Blumensprache, Die träumend redet mit geschlofinem Mund, Und diese Rosen, Relten, fast'gen Früchte Sind wohl geordnet zu geheimem Sinn. Bei begrer Muße findet sich die Deutung.

(Den Rorb abgebenb.)

Doch Rathfel geben ziemt nur ber Gewalt, Die Rathfel lofen eignet bem Gehorfam. Drum offen, ba geheim nur, was vertraut: Sabst bu mich irgend icon? Primistaus.

Wer fah bich nicht,

Mls bich bas Land mit feiner Rrone fcmudte?

Libuffa.

Und iprach ich je gu bir?

primislans.

Bu mir, wie Allen,

Die als bein Bort verehren bein Befet.

Libuffa.

Der Zelter, ben ich fanbte, ohne Leitung, Er blieb in beines Saufes Raumen stehn. Bar er je bein?

Drimislans.

Und wär' er's ja gewesen, Benn ich ihn gab, war er nicht mehr mein eigen. Ein Mann geht zögernd vorwärts, rückwärts nie.

Libuffa.

Ein Mann, ein Mann! 3ch feb' es endlich fommen. Die Schweftern mein, fie lefen in ben Sternen, Und Blafta führt bie Baffen wie ein Rrieger, 3ch felber ordne ichlichtend biefes Land : Doch find wir Beiber nur, armfel'ge Beiber: Inbeg fie ftreiten, ganten, weinerhist, Das Babre fiberfebn in baft'ger Thorbeit Und nur nach fernen Rebeln geist ihr Blid, Sind aber Manner, Manner, Berrn bes MII! Und einen Mann begehrt ja biefes Bolt; Das Bolf, nicht ich; bas Land, nicht feine Surftin. Du giltst für flug, und Rlugheit ift ja boch Ein Nothbebelf fur Beisbeit, wo fie fehlt. Gie wollen einen Richter, ber enticheibe, Richt mas ba gut und billig, fromm und weife, Rein, nur mas recht, wie viel ein Jeber nehmen, Bie viel verweigern tann, ohn' eben Dieb

Und Schelm zu heißen, ob er's etwa wäre. Dazu bist du der Mann, wie's mindstens scheint. Allein der Richter sei vor Allem frei Bon fremdem Gut, soll er das fremde schützen. Drum sag nur an: ist nichts in deinen Händen, Was mir gehört und du mir vorenthältst?

Drimislaus.

Dein bin ich selbst und All, mas ich befitze, Bas ich befaß, ift nicht in meiner hanb.

# Libuffa.

Mir widert dieser Reden Doppelsinn, Die nichts als Stolz, als schlecht verhüllter hochmuth. Drum frag' id offen dich zum letten Mal — Doch regt sich auch der Stolz in dieser Brust, Ausweichen Den zu sehn, den ich begrüßt, Den zu bemerken nur ich mich gewürdigt.

So hore bu auch eine Gleichnifrebe, Sie foll mir zeigen, ob bu weise bist.

(Rom Throne berabsteigene.)

Sin König batte fic verirrt beim Jagen Und fant bei einem Landmann Dach und Schuß. Des andern Tags zur hofburg beimgekehrt, Bermißt er — einen Ring, ihm werth, ja beilig, Den er bei Racht, man weiß nicht wie, verlor. Da läßt verkünden er auf allen Straßen, Daß, wer das Kleinod, seines Baters Erbtheil, Ihm wiederbringt, belohnt mit reichen Gaben Ihm nächst soll stehen, hoch in seiner Gunst. Was hättest du gethan, warst du der Landmann?

#### Drimislans.

Bielleicht fühlt' ich mich burch die That belohnt, Und jener Ring, als Ausbruck des Bewustfeins, War theurer mir als selbst der höchste Lobn.

#### Libuffa.

So that er auch, ber Thor. Er gab ihn nicht. Doch balb barauf brach aus in jener Gegenb Ein Aufstand, ben veranlaßt — was weiß ich? — Vielleicht des Königs Güte, wie so oft. Doch jener Fürst, der nicht nur milder Vater, Auch strenger Richter, sammelt rasch ein Heer, Vieht gegen die Empörer und besiegt sie. Ein Theil fällt durch das Schwert, der Ueberrest, Er harrt gesangen eines gleichen Schicksals Durch Henkershand. Da läßt der Fürst verkünden: Der allgemeinen Strass sein einnommen Der Einzige, der das vermiste Kleinod Ihm wiederbringt; als Lohn für jenen Dienst, Den er, ob Psilicht, doch seinem Herrn erwiesen.

Primislans (Lebhaft).

Nun weiß ich die Geschichte, hohe Frau!

Bas also that ber Mann, wenn's bir bekannt? Brimislaus.

Er warf ben Ring am Weg in einen Busch. Unschuldig, sprach er, soll mich Unschuld schüßen; Wenn schuldig, sei die Strafe mir der Schuld. Auf Alle gleich der Fürst den Zorn entlade, Dem Zufall dank ich nichts, noch eines Menschen Gnade.

Libnssa.

Beißt bu, was nun geschah?

Primislaus.

Ich weiß es nicht.

Libuffa.

Der Fürst gab Alle gleich bem Schwerte hin. Berloren war ber Ring, boch auch ber Mann.

Ich habe mich getäuscht, bu bist nicht klug, Du kannst nicht Richter sein in biesem Land.

Es sinkt ber Tag. Gönnt ihm für heut die Herberg. Zeigt ihm das Schloß mit allen seinen Schätzen, Damit er sehe, was ein Herr und Fürst. Um nächsten Morgen mag er heimwärts reisen Und taseln an dem selbstgewählten Tisch, Bom selben Stoff, wie seine Worte weisen: Der Kopf, das Herz, so wie sein Tisch, von Eisen.
(Indem sie mit einer geringschätzigen Handbewegung sich abwendet und Primistaus tief verneigt basteht, fätt der Bortpang.)

# Dierter Aufzug.

Auf ben Wällen von Libuffa's Burg. Im hintergrunde burch ein zinnenartiges Steingeländer geschloffen. Rechts und links halbrunde Thurme mit Eingängen.

Dobromila fibt im hintergrunde am Gelander und liest. Blafta und Brimislans treten aus bem Thurme lints.

#### Wlaffa.

Komm hier heraus! Dort rechts ist beine Wohnung. hast du betrachtet bir bas Schloß genau? Und sahst du je im Leben folde Bracht?

Primislaus.

3d nicht.

Wlaffa.

Warb manch ein Bunsch babei nicht rege? Primislaus.

Wer wünschte sich auch Flügel wie ber Abler Und Flossen wie der Fisch? Sie mögen's haben. Das Höchste, wie beschränkt auch, ist der Mensch, Im König selbst der Mensch zulegt das Beste. Auch, sah ich eure Betten gar so weich, Dacht' ich: Ihr Schlas ist schlecht wohl, weil so wählig. Und die Geräthe in den Küchenräumen, Berfälschend das Bedürsniß mit der Kunst, Ju sagen schienen sie: Gier sehlt der Hunger, Der beste Koch und auch der beste Gast. In meiner Gutte ist und ichläft fich's wohl; Der Ueberfluß ift ichlecht verhullter Mangel.

Wlafta.

Da bich die Kunst so widersetzlich findet, Wird Feld und Flur vielleicht dich mehr erfreun. Komm hier und sieh hinaus in die Gefilde, Die endlos sich dem Horizonte nahn. Das alles, Berg und Thal und weite Flächen, Das alles ist Libusa's, meiner Frau.

Drimislaus.

Und sie die Seele benn so vieler Glieder? Ich möchte nicht mein Selbst so weit zerstreun, Uns Furcht, nichts zu behalten für mich selbst.

(Kopf und Hande bezeichnend.) Hier ist meine Rath, und hier sind meine Diener, Die Füße meine Boten, und das Herz, Es ist mein Reich, weit bis zum Sit der Götter Und eine Spanne groß nur in der Brust, Daß Raum für mich und alle meine Brüder. Wär' ich ein Fürst, erschrät' ich vor mir selbst, So wie ein Bild erschreckt, das gar zu ähnlich.

Doch halt! Wir ftoren bier.

Dobromila.

Ich war vertieft,

Da merkt' ich nicht, was rings um uns geschah.

Primislaus.

Dein Buch ist weise wohl?

Dobromila.

Romm felbst und lies!

Primislaus.

Ich fann nicht lefen, Frau!

Dobromila.

Richt lesen, wie?

Primislaus.

In Büchern nicht, allein in Mienen wohl. Da les' ich benn: Du willst mich, Frau, beschämen.

Dobromila.

Bielleicht nur mundt' ich mich, daß du von Ländern Und Fürsten sprichst, und weißt boch nicht, was nöthig: Den Gang der Zeit von Anfang, die Geschichte.

Primislaus.

Bas heut, war gestern morgen, — und wird morgen Ein Gestern sein. Wer klar das Heut erfaßt, Erkennt die Gestern alle und die Morgen.

Dobromila.

Was aber mar das Erste in der Welt?

Primislaus.

Das Lette, Frau! Im Anfang liegt bas Enbe.

Die Sterne fennft bu nicht?

Drimistans.

Ich sehe sie,

Und feben fie mich nicht, bin burch mein Geben Ich beffer benn als fie.

Dobromila.

Was ist das Schwerste?

Primislaus.

Berechtigkeit!

Dobromila.

Du irrst, mein rascher Freund! Das Allerschwerste ist: den Feind zu lieben.

Primislaus.

Halb ist Das leicht, und ganz vielleicht unmöglich; Allein bei allen Kämpsen dieses Lebens Den Anspruch bändigen der eignen Brust, Richt mild, nicht gütig, selbst großmüthig nicht, Gerecht sein gegen sich und gegen Andre, Das ift bas Schwerste auf ber weiten Erbe, Und wer es ift, fei Ronig biefer Belt.

Doch laß die todten Lehren deiner Blätter! Die Wahrheit lebt und wandelt wie du selbst, Dein Buch ist nur ein Sarg für ihre Leiche. Esu Wlasta hinzutretend, die bon zwei hingelesnien Schwertern eines ergriffen hat und es prufend bengt.)

Bas ichaffft bu bier?

Wlafta. Du fiehft, ich prüfe Waffen. Vrimistans.

Bas foll bem Beib bas Schwert?

Sier ift ein zweites.

Berfuchen wir, gefällt's bir, einen Bang? Primistaus.

Ich fann nicht lesen, und ich fann nicht sechten. Was soll das Spiel? Der Ernst erst macht die Wasse. Allein bewehre Drei und Vier und Fünf Mit solchem Tand und laß sie Rachts versuchen, Bu dringen in die Hütte, meine Burg; Bewehrt mit meines Vaters breiter Art, Tret ich entgegen ihnen, und der Muth Mag dann entscheiden, wer ein bester Krieger.

Ich bin ermübet, zeige mir bie Statte, Wo man gu Nacht bie Gerberg mir bestellt.

Wlafin (auf ben Thurm rechts zeigenb).

Gieb bort!

Slawa (hinter ber Scene). Ihr follt nicht, fag' ich euch! Primislaus.

Mas nur bes Regen?

Clama, and bem Thurme linte fommenb.

Slama.

D, fchütet mich!

Primislans.

Du bift bas erfte Weib erort, bas Schut begehrt

An diesem Bunberort, bas Schut begehrt, Die andern find vielmehr geneigt, zu meistern.

Slama.

Ja, Chup por bir und beines Gleichen, Mann.

Primislans.

Bor mir?

Slama.

Go benn por beines Gleichen. Sie bilben fich nun ein, mich fcon gu finben, Obgleich ich es nicht bin, ja fein nicht mag. Da folgt mir benn ber überläft'ge Schwarm Und tritt entgegen mir auf allen Bfaben. Der Gine fant bie Sand mir mit ber feinen, Der Unbre brebt bie Augen quer im Ropf Die ein Bericheibender, ichon halb Beritorbner; Der Dritte fniet und ichwort beim boben Simmel, 3ch fei bas Rleinob biefer weiten Belt, Bon meinem Blick erwart' er Tob und Leben. Die jammerlich ift aber bas Geichlecht, Das Alles, mas ben Menfchen ehrt und abelt, Blod überfieht und nur nach außern Gaben, Rach Weiß und Roth, nach Saar und Bahn und Jug Den Abgott mahlt, bas Lette fich bes Strebens.

# Primislans.

Mein Kind, was bich die Männer heißt verachten, Birgt etwa wohl Berachtung für dich selbst. Wer nach dem Acußern seine Wahl bestimmt, Bezweiselt, fürcht' ich, sehr den Werth des Innern. Wan sucht den Diamant, läg' er im Staube, Geschliffnem Glas gibt erft ber Glanz ben Werth, Ist all sein Wesen Glanzen boch und Scheinen. Dein Weg führt bich zurecht, hier bist du sicher. Mir ist das Weib ein Ernst, wie all mein Zielen; Ich will mit ihr, — sie soll mit mir nicht spielen.

Sagt Das der Fürstin als den letzten Gruß Um Morgen, wenn ich fern schon meiner Wege. (Er geht in ben Thurm rechts.)

Wlaffa.

3ch folg' ihm nach, fo lautet ber Befehl. (Sie geht in benfelben Thurm.)

Libuffa tommt aus bem Thurme lints.

Libuffa.

Die ift's mit jenem Mann?

Dobromila.

Er ist von Stahl.

Libuffa.

Es brach wohl auch ein Schwert schon im Gefecht; Was spröde, ist zerbrechlich.

(Bu Dobromila.)

Folg' du ihnen!

Der Abend dämmert schon, es ziemt fich nicht, Daß er und sie allein in solcher Stunde.

(Da Dobromila gehen will.)

Bielmehr, gebt einen Schleier mir. 3ch felbst Will Zeuge fein, wie weit fein Starrfinn geht.

Gehorchen foll er, und dann mag er ziehn. Ich fühl' es fast wie Haß im Busen quellen. (Ab in den Thurm links.) Gemach im Innern bes Thurmes. Links im Borbergrunde ein teppichbehangener Tifc.

Brimistans und Blafta treten ein.

Wlaffa.

Sier benn ift bein Gemach.

Drimislaus.

36 bante bir,

Und da ich morgen mit dem Frühften scheibe, So nimm schon heut ein doppelt Lebewohl.

Wlafia.

So willft bu fort?

Drimislans.

Mein Saus ift unbestellt,

Much gab mir meinen Abschied icon die Fürstin.

Wlasta.

Und haft du ihr, Libuffen, nichts zu fagen? Primistans.

Was nur?

Wiafa.

Sie glaubt in dir Denfelben zu erkennen, Der einst im Walbe hülfreich ihr genaht. Auch haben die Wladiken ausgesagt, Daß du es warst, der Kleinod gegen Kette Mit schlauer List umwechselnd ausgetauscht.

primistaus.

Benn ihr es wißt, warum nur fragt ihr noch?

Bielleicht fühlt fich ber Fürstin Stolz beleibigt, Daß du, mit einem Recht auf ihren Dant, Aufgibst bein Recht und ihren Dant verschmähft.

Primislaus.

Stols gegen Stols, wenn's wirklich alfo mare.

Wlafta.

Allein ber Stols bes Pflügers und ber Fürftin!

Grillparger, Berie. VI.

Bubem ist jenes Reinob hoch ihr werth, Als ihres Baters beutungsvolle Gabe. Durch Zufall nur gerieth's in beine Hand Und blieb ein Eigen meiner hohen Herrin. Drum gib, was eines Andern, nicht das beine.

Drimistans.

3ch gab es fcon.

Wlaffa.

Wann aber, wo und wie?

Primistaus.

3ch fagt' es auch, ob etwas rathfelhaft, Schon als ich tam, boch ibr verftandet's nicht.

Wlaffa.

Bier aber will man Rathfel nicht, Gehorfam.

Primislans.

Auch weiß ich, baß ben werbenben Blabiten Sie auferlegt, ihr gang und ungetheilt Das Rleinob auszuliefern, bas sie hoch halt. Bielleicht, war' erst bie eine Halfte ba, Fügt' ich bie zweite bei, besäh' ich sie.

Wlaffa.

Erfüllft bu beinen Theil, thatft bu genug.

Primislaus.

Ich bin hier in dem Wunderschloß der Weiber, Und alle weibliche Bollsommenheit Hat man mir vorgeführt mit etwas Prangen; Nur mit den Fehlern, scheint mir, des Geschlechts Hiel man zurück, bedächtlicher als billig. Da ift nun Neugier, die man Schuld euch gibt. Wie wär' es, holde Wlasta, wenn nur Neugier Dir diese Fragen in den Mund gelegt? Sprichst du zu mir im Austrag beiner Frau?

Wlafa.

In ihrem Auftrag nicht.

#### Drimislaus.

Run also benn! Das Recht auf Antwort nur gibt Recht zur Frage.

Wlafta.

Doch weiß, wovon ich fpreche, meine Frau.

Primistans.

Das foll ich glauben, eben weil bu's fagft?

mlafta.

Als Zeichen benn, daß nicht die Neugier bloß, Daß mich ein höhrer Bint bazu berechtigt, Sieh hier bas Kleinob, bessen eine Hälfte Du vorenthältst und bas man ganz begehrt.

(Das Mittelfleinob bes Gurtels aus bem Bufen giebenb.)

Primislans.

Das icone Bilb! Die glanzend reichen Steine! Derlei fab ich in meinem Leben nicht.

Wlafta.

Berftell bich nicht, es war in beiner Sanb.

Drimislaus.

Wie tame berlei in bie Sand bes Pflugers? D, gib es mir, o, laß es mich betrachten!

mlafta.

Salt ab die Sand!

(Das Rieinob auf ben Difch ihr jur Seite hinlegenb.) Gier leg' ich es benn bin.

Du aber nun erfülle, was dir Pflicht. Die Fürstin will nicht länger, fann's nicht dulden, Taß, was ihr werth und theuer, heilig selbst, In niedrer Hand, als offentundig Zeugniß Bon einer halb vertraulichen Begegnung, Zum Anspruch stempelnd, was ein Zufall war. Du sollst, du mußt, die Fürstin will es so. Dobromita tommt, hinter ihr Libuffa, eine Sadel tragend, bam Ropt bis ju ben Ruffen mit einem bidten Schlefer bebedt.

#### Dobromila.

Wollt ihr nicht Licht? Der Abend bammert schon. Ich laff' euch hier ber Dien'rin helle Facel. Du aber, Wlasta, fördre dein Geschäft. (Sie geht. Libussa bleibt, die Facel emporbaltend, im Mittelgrunde argen bie linke Sette.)

Mlaffa

(ba fie Libuffa erblidt, bor fic bin).

Gie ift es felbft!

Primistans (für fic).
Scheint Blafta boch bellommen?
Bar' fie's? O ftill, mein ahnungsvolles Berg!

Wlafia (su Primistaus).

Bas noth thut, ward gejagt. Gehorche nun! Primistaus.

3br fest fo fchnell poraus, mas, erft bewiefen, Gin Unrecht bilbete, bas auch ein Recht. Rimm an: 3ch war es felbft, ber einft bei Nacht Begegnet' eurer Fürstin tief im Balbe, Rimm an: baß, aller Unterscheibung bar, Gie mir ericbien als Ronigin ber Beiber. Richt als bas Beib, bas felber Ronigin. Der Glieber holber Reig, ber Stirne Thron, Das Mug, bas berricht, bie Lippen, bie befehlen. Gelbft wenn fie ichweigen, ja im Schweigen mehr; Sie riefen in die Geele mir ein Bilb, Das mich umidwebt feit meinen frühften Tagen. Und all mein Wefen, es rief aus: fic ift's! 3ch wußte nichts von ihrem Rang und Stand, Und nichts verbot, ju hoffen und ju merben. Sie ichieb, es fam ber Tag. Des Rleinobs Bracht, Das in ber Sanb ftatt ihrer mir geblieben,

Bezeichnete sie wohl als hoher Abtunft; Doch ist auch Primislav nicht niedern Stamms, Ein Entelsohn von Helden, ob nur Pflüger. Erst als die Sage von Libusia's Unfall Das Land durchzog, da war es plöplich hell Und ich nur noch ein hossnungsloser Thor. Doch aus den Trümmern meines äußern Glücks Erbaute sich im Innern mir ein neues. Wie Trauerfalter freisen um das Licht, Umflogen meine Wünsche nun das Kleinod; Was früher Zeichen, ward jest Gegensland. Ich trug's mit mir auf meiner warmen Brust, Ich drückt' es an das Herz, an meinen Mund, Das Eigenthum verwechselnd mit dem Eigner.

Beif' beine Freundin ftill bie Fadel tragen, Wir find im Dunteln, wenn verlöscht bas Licht.

Wlaffa.

Lag bie Ergablung benn und fomm gur Sachel Primistans.

Ein Traum ift ja Ergablung und fonft nichts.

Berstört war nun, für immer schien's, mein Hossen. Da taucht's auf einmal wieder blinkend auf. Bu meiner Hütte kamen die Wladiken, Geführt von meinem Gaul, der sührerlos Den Weg gesunden zu der frühern Heimat. Da sprach es still in mir: Sie denkt noch dein, Entschwunden ist ihr ganz nicht die Erinnrung An jene Nacht, die holde Wunderzeit. Nicht daß ich glaubte, meine Niedrigkeit Erhöbe je mich zu der Hobeit Höhe. Nicht daß ich glaubte, die Bedingung, Die sie gesett den werbenden Wladiken, Sie würde je zum Anspruch für mich selbst.

198 Sibuffa.

Allein ben Schatten eines flücht'gen Einbruck, Den mußigen Gebanken: Wenn's nicht fo, Wenn's anders ware in ber Welt ber Dinge, Wenn biefer Umftand fort und jener ba, Wenn niedrig ware boch und wenig viel, Dann möcht' es fein, bann tonnt' es wohl geschehn; Co viel ein Nichts, ein schwebendes Atom Dacht' ich mir wach in eurer Fürstin Seele.

Die Freundin bort wird ungedulbig, iceint's; Wir muffen eilen, benn fie will von bannen. -

Mit folder Hoffnung tam ich schwindelnd ber, Das herz trat mir in Dhr und Aug und Lippe, Doch talter Spott und rudfichtslofer hohn Kam mir entgegen auf des hauses Schwelle.

Wlafta.

Du bachteft bir bas Weib und fanoft bie Gurftin.

#### Drimislaus.

Es ift bie Berrichaft ein gewaltig Ding, Der Dann gebt auf in ihr mit feinem Befen. Allein bas Beib, es ift fo bolb gefügt, Daß jebe Buthat minbert ihren Berth. Und wie bie Coonbeit noch fo reich geschmudt. Mit Burpur angethan und frember Seibe, Durch jebe Gulle, Die bu ibr entgiebit, Rur iconer wird und wirflicher fie felbit, Bis in bem letten Beif ber Traulichfeit. Erbebend im Bewußtsein eigner Schate, Sie feiert ibren fiegenbften Triumph -So ift bas Beib, ber Schönbeit bolbe Tochter. Das Mittelbing von Dacht und Schupbeburfniß, Das Sochfte, was fie fein fann nur als Beib, In ihrer Schwäche fiegenber Gewalt. 2Bas fie nicht forbert, bas wird ihr gegeben.

Und was sie gibt, ist himmlisches Geschent; Denn auch der himmel sordert nur durch Geben. Doch mengt der Stolz sich in die holde Mischung, Ein scharfer Tropsen in die reine Misch, Dann lösen sich die Theile; Start und Schwach, Und Süß und Bitter treten auseinander, Der Schähung unterwersend und Bergleichung, Was unschähder und unvergleichlich ist.

Selbst, Mlasta, du, als du noch Waffen bogst, Mit rauber Stimme fordertest zum Kampf, Warst du nicht du, zum Wenigsten kein Weib; Doch seit die Freundin dort ins Zimmer trat, hat holde Scheu bemeistert all dein Wesen, Die Hand, die ich erfasse, zittert fast; Du bist nicht stolz, wie jene Freundin scheint, Die mit unwill'gem Fuße tritt den Boben; Die Bange färbt ein mädchenhaft Erröthen.

D web! bein Saar ging los aus feinen Banben, Mls ftrebt' es, fcambaft felber, zu verhüllen Den bolden Wandel aus bem frühern Tros. 3d ftreich' es bir gurud. Run wieber rein. Ertenn' ich bich im Spiegel beiner Seele, Und ware nicht mein Berg auf anbern Bfaben, 36 fagte: Blafta, fannft bu fühlen weich? Begreifft bu, bag ein Innres ichmelgen muß, Um Eins ju fein mit einem andern Innern? Soffit bu, entfernt von biefem ftolgen Goloß, Bu finden wieder Demuth, Milbe, Schwäche? Ift eine Gutte bir ein Ronigsbau, Bewohnen Berricher fie im eignen Saufe? Sag 3a, fag 3a! Und ftelle bich mir bober, Mle beine Fürftin ftebt, trop Glang und Bracht, (Sid nieberbeugenb, um ibr in bie Mugen gu feben. Libuffa bat einige Schritte nach vorn gemacht, wie um gu fprechen, jest wirft fie bie Radel weg unb geht.)

Primislaus.

Die Fadel fiel. Lag mich!

Wlafia

(bie bie Fadel aufgehoben hat). Die Fürstin gurnt.

Drimistans.

Wie weiß die Fürstin, was wir hier beginnen? Du schuldest Antwort mir auf meine Frage. Ich lass dich nicht, du mußt mir Rede stehn! Ich lösche dir die Facel, dann entschüchtert Bertraust du das Geheimniß meinem Ohr. (Indem er wiederholt nach der Facel greift und dadurch die Widerstrebende

mlafta.

Berwegener und Spötter auch, gurud! Ich fühle mich gelähmt gum Widerstand, Denn Uebermuth und Dreistigseit vernichtet. (Er hat ibr bie Radel entriffen und am Boben ausgeloscht.)

Wlaffa.

Wir find im Dunteln.

Von angen. Blafta! Wlafta.

Gieb mich bier!

(Durch bie Thure ab.) Primistans

(Das auf bem Tifche liegende Aleinod ergreifend und in den Bufen fledend) Ich hab's, ich hab's! Wohl mir, die Lift gelang! Dort feb' ich einen Ausgang. Fort ins Freie!

Inbem er einer im hintergrunde befindlichen Thure queilt, ericeint Bibuffa mit jurudgefchlagenem Schleier in ber Thure lints und winft mit gehobenem Urme. Gine Fallthure im Boben bewegt fich,

Primislans.

Der Boben weicht, ich finte!

(Rach born gewandt.)

Ha, Libuffa!

(Er berfintt. Libuffa giebt fich burch bie Thur gurud)

# Bermanblung.

Der Thronfaal wie im britten Aufguge, im Mittelgrunde burch einen Borhang abgefchloffen. Es ift buntel.

Primislaus' Stimme (hinter bem Borhange). Beschüßen mich die Götter! Fort die Gände!

Brimislaus tommt hinter bem Borhange hervor, gefolgt von mehreren fowarzgerufteten Männern.

Drimislans.

Last ab! Der Boden schwankt, die Sinne schwindeln. Aus steiler Höhe rasch herabgeglitten, Schlägt noch die Erde Wellen unter mir, Und die Bewegung sest sich fort ins Juncc. Ich könnte sagen, thun, was fremd mir selbst.

Run ift es wieber gut. Run tommt nur an! Bas wollt ihr, und mas forbert man von mir?

Ihr schweigt? Sind eure blanken Schwerter Worte? Und heischt mein Leben eure milde Frau? D Güte, Güte, himmelsgleiche Güte, Wie preist dich hochentzückt ein ganzes Land! Ich aber nenn' es Willfür, Weiberlaune, Die, nur geleitet durch ein blind Gefühl, hier ausgieht ihres Füllhorns llebersluß, Weil der Empfänger nah, weil er genehm, Weil ihm ein duntles Etwas Gunst verleiht, Dort wieder nimmt, weil doch parteisch Geben Ein Geben und ein Rehmen ist zugleich. Es ist die Welt kein traumgeschaffner Garten, Wo Dust und Farbenglanz den Plat bestimmt, Die Rose Königin, und Raute, Lattich Das Unstraut, das man austilgt mit dem Fus-

Ein Ungefahr verlieb mir Werth und Suld, Doch Beides nimmt ein launisch Burnen wieder. Und wenn Freigebigkeit aus himmelshöhn herniederstiege zu der armen Erde, Sie mußte stehen menschlichem Ermessen Und Antwort geben, wenn gefragt: warum? . 3ch will gewogen sein mit gleicher Wage, Wie boch mein Anspruch und wie tief mein Fehl. Der Billfür fügt kein Freier sich, kein Mann.

Ich sehe Ketten bort in euern handen hier find die meinen, legt mir Fesseln an! In Thurmesnacht, von Lebenden geschieden, Will ich das Loblied singen eurer Frau, Mich selber richten, daß ich ihr vertraut.

Dir scheinen Ketten zu gelinde Strase, Ich seh's, du zucht das Schwert auf meine Brust. Wohl weiß ich, was ihr wollt, was ihr begebrt; Ich aber sagte: Nein, und sag' es noch. War's auch ein Spiel nur, ein verwegner Scherz, Den Uebermuth zu bändigen durch List, Den Anspruch mir zu wahren, der mein Recht, Auf eurer Fürstin Dank und Anerkennung. Hab' ich's verweigert, so verweigt' ich's noch, Mein Leben seh' ich ein für meinen Willen. Stoß, Mörder, zu! Ich bin in eurer Macht, Der Götter Schus vertrau' ich meine Seele.

(Er fintt auf ein Ruie und verbillt bie Mugen mit ber Sanb.)

Pibuffa ift von ber Unten Seite eingetreten, Auf ihren Wint haben fich bie Bewaffneten hinter ben Worbang gurudgegogen. Gie Maifet is bie hande, und von ben Seitenwanden fcteben fich Armlrucker mit brennenben Rergen bor. Es ift licht.

Primtstaus (emporblident). War Das bas Beichen blutigen Bollzugs? Du felber bift's? So traf mich icon ber Stoft, Und wall' ich jenfeits in ben fel'gen Fluren, Bo uns ber Bunsch erfüllt entgegentommt? Do bieser Erbe Drud und bittres Leiben Als Kranz sich windet um ber Sel'gen Haupt? Du bist es nicht, du bist bein eigner Schatten, Sei mir, bem gleichen Schatten, benn gegrüßt.

Du lebft, boch leb' auch ich. Ich bin Libuffa Und rühme mich Gerechten als gerecht. Du haft mich schwer beschulbigt, und ich tomme Dir Rebe stehen, zu vertheib'gen mich.

Drimislaus.

Bertheid'gen dich? Bist du benn nicht die Hohe, Die Himmlische, den hohen Göttern ähnlich? So wie die Sonne — wenn sie Wolken zog, Und Blit auf Blit den Horizont durchschneidet, In Finsterniß sich hüllt die bange West; Kaum daß durch eine Spalte des Gewölls Sie vortritt in der ewig gleichen Schöne, Das All die holde Dienstdarkeit erkennt, Bergessen fast im Segen der Gewohnheit — Bist du am Offenbarsten, wenn verhüllt, Und trägst die Krone, wenn du sie verleugnest.

Libuffa.

Mun fprichft bu fo, nachdem bu lang verweigert. Primistans.

Dem trantenben Befehl.

Libuffa.

Run benn: ich bitte.

Primislaus.

hört ihr's, ihr Mauern? hörst bu's, laue Luft, Die Wärme nimmt von ihrer Glieber Wärme? Wir waren, o verzeih, seg' ich bich gleich, Wir waren wie die Kinder, wenn sie schmollen, Wegweisend, was ber Bunsch zumeist begehrt.

Nun fort auch jeber Anspruch, jedes Recht, All, was nicht Demuth ist und Unterwerfung. Womit ich binden wollte deine Huld, Nimm es zugleich mit dem Gebundnen hin.

(Er hat das Kleinob aus ber Bruft gezogen und bietet es bar.) D, waren diese Hande Purpurfissen, Um würdig dir zu bieten, was das Deine.

Libuffa.

Die Hälfte beines Anspruchs wahrst du boch: Es sehlt ein Theil, der voll erst macht das Ganze. Ich muß bich verständig nennen, Doch minder ebel däucht mich, was du thatst. Sprich, ist es zart, wie's gegen Frauen ziemt, Borzuenthalten, was ihr Bunsch begehrt, Und sich durch List zu sichern, was nur Gunst, Richt Recht, noch Schlauheit eignet zum Besip?

Primislans.

3ch gab es ja, gab's ichon bei meinem Eintritt.

Wir sind am selben Ort, ber mich empfing. hier stehn die Blumen, meiner Armuth Gabe, Die man als werthlos nicht vom Ort verrückt. So kommt benn ihr, gebt Zeugniß meinen Worten!

Den Sinnspruch hast bu bennoch nicht errathen: Unter Blumen liegt bas Rathsel Und die Lösung unter Früchten.

(Er fiftrat ben Rorb ju ihren Fufen auf ben Boben, Die Rette liegt oben auf.)

Ber in Retten legte, hat fie,

Der sie trägt, ist ohne Kette. Und nun erlaube, daß gleich einer Magb Jich wieder füge, was der Zufall treunte. (Er seht sich auf die unterfte Stufe des Thrones, indem er, die Keite trennend, das Mittellieinsd einsügt.) Ber mir bie Kette theilt, Allein fie theilt mit Keinem biefer Erbe, Bielmehr fie theilt, auf baß fie gang erst werbe, (mit erbobener Stimme.)

Hinzufügt, was, inbem man es verlor, Das Kleinob theurer machte benn zuvor. D, wüßtest du, was mir bei diesem Bort Für Hoffnungen burch meine Seele stürmten! Ich war ein Thor! — Dein Auftrag nun erfüllt, Leg' ich mein Berk zu deinen Fußen nieder Und kann nun scheiden ohne Schuld und Fehl.

(Er legt bas Gefcmeibe auf bie Blumen am Boben.)

## Libuffa.

Noch einmal nenn' ich klug dich und auch edel. Bleib hier! Es will das Bolt bestimmte Sprüche. Bas mir der Geist, in Ahnungen verhüllt Und in Erinnrung an des Baters Beisheit, Mit undewies'ner Sicherheit verkündet, Sie wollen's prüfen, wollen es begreisen Und ihres eignen Richters Richter sein. Sei du der Uebertrager meiner Worte, Kleid' ihnen ein, wie's ihrer Fassung ziemt, Was ich errathe mehr, als sassich benke, Und erst als heilsam sich, als wahr bewährt.

## Primistans,

Du bist umworben von des Landes Söchsten, Bald steht ein Gatte, Fürstin, neben bir. Mein Leben und mein Blut sind bir erbötig; Doch dien' ich keinem Mann.

Libnffa.

Go glaubst bu wirklich,

Die Thoren trafe jemals meine Babl?

Primislaus.

Doch wenn bas Land nun unterftust bie Berbung?

Cibnffa.

Go wirb auch bu, ob hoffnungslos wie fie.

Primislaus.

Sie find, noch einmal, biefes Landes Befte, 3ch bin ber Lepten Giner, ohne Schup.

Libuffa.

Du bift fo machtlos nicht, als bu wohl glaubst. Weißt du? — Und eben beshalb kam ich her, Troh jenes Scherzes, erst im Thurm, mit Wlasta. Ich weiß, es war nur Scherz, doch war er frech, Und er verdiente wohl ein längres Jürnen. Doch kam ich her ob wirklicher Gesahr. Weißt du? Das Bolt steht draußen vor den Thoren, Sie glauben dich in Haft, bedroht dein Leben Und fordern dich zurück mit Wuth und Trop.

Drimislans.

Ift hier tein Schwert? Wo find die Baffenmanner, Die furz vorher sich feindlich mir genabt? Ich will hinaus! Ich will den Aufruhr lehren, Daß rohe Macht nur Macht ist im Gehorsam Und Niedres sich vor Höherm willig bengt.

Libuffa.

Da ware ja ber Schützer, ben ich brauche! Du bift ein Mann, dir folgen fie wohl willig, Sehn fie in dir das Bild boch des Geschlechts. Harmadigkeit hat dich als Mann bewiesen.

Drimistans.

Benn bu Beharrlichteit ftatt beffen fagft, haft bu genannt vielleicht ben einz'gen Borzug, In bem bie Frau nachsteht bem festen Mann.

Libnffa.

Weßhalb euch benn bie herrichaft auch gebührt; Doch mar' ich nun beharrlich, so wie bu, Und legte von mir bieses Landes Krone Und ließe bie Beharrlichen beharren In ihres Tropes ungegahmter Gier?

Drimislans.

D thu's, Libussa, thu's! Sei wieder Jene, Als die du mir im Walde dort erschienst! Der Rasenplat dein Reich, und deine Krone Du selbst, mit dir als Edelstein geschmückt, Hüll' wieder dich in meiner Schwester Meider, Dieselben, die ich oft ans Herz gedrückt, Als freilich eines andern Körpers Hülle, Der minder schön, doch nahe mir, wie du. Siehst du? wie hart ihr seid und karg und selbstisch? Ich gab dir Alles, was mein Eigenthum, Mein treues Roß, der Schwester heil'ges Erbe,

Und ihr, ihr marttet um ben blanten Tanb, Der taum ein Taufendtheil von beinen Schapen.

Libuffa.

Es ift bes Baters theures Angebenten.

Primislaus.

3d haffe beine Eltern, beine Schwestern, Die Burgel und ben Stamm — bis auf bie Bluthe.

Wohl gar auch mich?

Drimislans.

Much dich, fagt' ich beinah. Weil ohne Worte du versprichft, und sprechend Der Sprache beiner Anmuth wiber prichft.

Und dennoch warst du mein, in meiner Macht, Als Zeuge nur die Luft und jene Bäume. Die That war ehrsurchtsvoll, doch die Gedanken, Sie haben räuberisch an dir gesündigt. Als ich aufs Pserd dich hob, bei sedem Straucheln Dir Hülfe bot, da fühlt' ich deine Räbe. 208 Libuffa.

Den unberfihrten Leib hab' ich berührt; Ich weiß, wie warm bie Bulse beines Lebens, Und wer dich freit, wer dich von dannen führt, Ich werd' ihm sagen: Du bist nur der Zweite, Den Borschmack beines Gluds hab' ich gefühlt.

Libuffa.

3d werbe gurnen, wenn bu achtlos fprichft.

Drimislaus.

Du zurnst ja ichon und hast gezurnt, und Strenge Ist all bein Wesen, bis auf jenen Tag; Da warst du milb und lebst mir so im Beizen.

Als nun der Augenblid der Trennung tam, Da sprach ich dang zu dir: Neig mir dein Haupt! Und hing um deinen eblen Hals die Kette, Bon der ich mir den besten Theil geraubt: Das Kleinod, das der Jungfran Schmuck und Zier, Das Sinnbild erster, ahnender Begegnung. Zeht ist es teine Kette mehr, die dindet, Ein Gürtel, den nur Weiberhand berührt Und anlegt um der Herrin schlanke Hüsten. Bis Jener kommt, der bindet ihn und löst Und dem ich weiche, wie einst aus dem Leben.

Libuffa.

Bleib hier! Db ftolz, follst du mir dienstbar sein. Leg an den Gürtel, hier an seinem Plat, Und weh Dem, ber ihn noch nach dir berührt! (Mit erhobener Stimme.)

Ihr aber, bie gewärtig meines Bints, Gerbei! Und febt, was ihr begehrt, erfullt!

Dagbe, Blabiten und Lanblente treten ein.

Libuffa (zu ben Dienerinnen). 3br aber helft ihm, er ift ungefchidt.

### Primislans.

Ich zittre ja.

Libuffa.

Nun denn zum letzten Mal!
(Die Dienerinnen legen ihr den Gürtel vollends an.)
Ihr Andern, die besorgt um euern Freund,
Er ist hier sicher. Er ist mein Gemahl.
Dient ihm wie mir, wenn nicht noch mehr als mir,
Denn ich, ich dien' ihm selbst als meinem Herrn.
Ich neige mich, folgt eurer Fürstin Beispiel.
(Indem sie Primislaus' Hand ergreist und halb das Knie beugt, das
Bolt aber kniet, salte der Borhaug.)

# Fünfter Mufgug.

Lanbliches Gemach von querliegenben Baumftammen gefügt.

Im hintergrunde zwei Magbe Libuffa's, die ein breites Tuch andgespannt vor sich hinhalten, indest eine andere am Boben Iniend mit einem Griffel eine bezwechte Form babon abzumeffen scheint. Im Borgrunde rechts ein Stuff mit einem daran gelehnten Spinnroden. Dobromila, als eben von der Arbeit ausgestanden, sieht daneben und sieht den im hintergrunde Beschftigten zu. Zu beiben Seiten Rhiren. Wiafta zur Thir lints eintretend.

Wlafia.

Ift eure Fürftin mach?

Dobromila. Ach, Wlasta, bu? Wlasta.

Und ift fie bergeftellt von ihrem Siechthum?

Der Anlaß war fo icon, und ber Erfolg Begludt fo überhoch, baß etwas Schmäche Schon als Erinnrung felber ein Genuß.

mlafta.

Ihr habt euch bier recht landlich eingerichtet.

Der Fürst burchzieht bas Land, und seine Gattin Folgt ihm auf jedem Schritt, fo daß zur Belt hier biefe Hutte unser Ronigsichlog. Wlaffa.

Und seid beschäftigt auch. D Dobromila! Du legtest taum die Spindel aus ber hand. Ihr seid herabgekommen, gute Madchen!

Dobromila.

Wir find vergnügt.

Wlafta.

Ich aber bin es nicht. Mir widert der Befehl aus niederm Mund. Drum ging ich zu den Schwestern deiner Fran Auf Wischehrad. Zwar wohnt dort Langeweile, Doch dient man gern, wenn Hoheit heischt den Dienst. Kann ich Libussa sprechen?

Dobromila.

Schau, sie felbft!

Libuffa tommt aus ber Seitenthure rechts.

Libuffa.

Ah, Wlasta, du bei uns! Was führt dich her?

Wlafta.

Libuffa, hohe Frau!

Ribuffa.

Dein Aug ist feucht. Was nur erpreßt ber Starken diese Thränen?

Wlaffa

(zeigt mit Gebarbe auf bie umgebenben Gegenftanbe).

Libussa.

Ja so, du weinst um uns? Wir sind dir dankbar, Man sagt, kein irdisch Glück sei ungetrübt. Nimmst du die Trübsal nun, statt uns, auf dich, So freun wir uns um desto ungetrübter.

Wlaffa.

Der Abstand martert mich von einst auf jett.

# Libuffa.

Ift dieser Abstand boch bes Menschen Leben! Bon Kind zu Jungfrau, bis zulest bas "Jung", Erst nur ein Wort, sich ablöst von ber Frau: Der einz'ge Rame treu uns bis zum Tobe.

# mlafta.

Du weichft mir aus, ein Beiden, baß bu's fühlft. Mein Jammer ift, baß ich bie Sobe, Sehre Muß unterwürfig febn bem Gobn bes Staubs.

# Libuffa.

Du sprichst von Primislaus? D, gutes Madden, War' irgend Schmerz in meinem vollen Glüd, So war' es, daß mein Gatte jeden Strahl Der Hoheit rücklenkt auf mein eignes Haupt; Daß, wie ein Träger anvertrauter Macht, Wie ein Berweser nur von fremdem Gut, Er nie sich fühlt als Herr und als berechtigt.

# mlaffa.

Doch scheint mir, mas geschiebt, ift meift fein Wille.

# Libuffa.

Es ift so, ja; boch weißt du auch, warum? Er hat fast immer Recht. Wir haben, Mäden, Die Macht geübt zu eigenem Genuß. Wir pslüdten ab die Blumen alles Guten, Er geht vom Stamm herab dis zu der Wurzel, Und schon des Samenkornes hat er Acht. Wir fühlten in dem fremden Glüd das eigne, Er liebt im fremden sast das fremde nur: Das Edle selbst, das wohlthut böherm Sinn, Weist er zurüd und duldet das Gemeine, Wenn allgemein der Nupen und die Frucht. Drum wo und Widersplichteit gedrobt, Dort sindet er Gehorsam. Zeder hilft Theilnehmend am Bollbringen, am Bollbrachten.

Es ist fo fcon, für Andere zu leben! Lebt er für fie — warum nicht ich für ihn?

miaffa.

Doch beine Schwestern sind nicht gleichen Sinns, Sie fühlen noch die angestammte Hoheit, Und es belästigt sie die neue Zeit. Im Balde, wo ihr Schloß, ertönt die Uxt, Der tausendsähr'gen Eichen Stämme fallen Zu niedrigem Gebrauch. Der Felsen Innres Durchwühlt der Eigennut und sprengt die Jugen, Dem Licht verschlossen seit dem Schöpfungstag, Um Steine sich zu brechen fürs Gehöft, Für seiner Heerde schwestern, wollen einsam Und ungestört vom lauten Böbelschwarm Dem geist'gen Anschaus leben, der Betrachtung.

Libuffa.

3ch fag' es meinem Gatten, febrt er wieber, Benn irgend möglich, ftellt er's hulfreich ab.

Wlaffa.

Benn möglich nur? Bas war' ber Dacht unmöglich?

Libnffa.

Das Unvernünft'ge, Rind, und was nicht billig.

Bezweifelft bu ihr Recht und ihre Sobeit?

Libuffa.

Ich zweisse nicht und liebe nicht, zu zweiseln. All, was sich selbst gemacht im Lauf der Dinge, Dünkt als natürlich mir zugleich im Recht; Mein Gatte aber prüft und untersucht, Und jeder Anspruch muß ihm Rede stehn Als Allen nühlich in der Hand des Einen. Allein mich däucht, er selber kehrt zurück; Bereinen wir denn Beide unste Bitten.

#### Brimislans tommt.

Drimislaus.

Libuffa, bobe Frau!

Libuffa.

Nimm als Entgegnung:

Mein hoher Gatte; fomit Berr ber Frau.

Drimislaus.

Bir haben uns geplagt ben langen Morgen, Der Tag ift beiß, fast fühl' ich mich ermibet.

Libuffa.

So fib!

Drimislans.

Sier ift fein zweiter Stuhl fur bich.

Libnffa.

Wohlan benn, fo befehl' ich bir, zu fiben. Und du befiehl, baß ich hier fteh' bei bir. Nimm biefes Tuch, ich trodne bir ben Schweiß.

Drimislans

(ber fich gesetz hat und die Stirne trodnet). Wir waren früh am Werk und gingen rastlos, Ich und die Aeltesten, rings durch die Gegend Und sahen uns den Ort und seine Lage. Weißt du benn auch? Wir bauen eine Stadt. Wenn du's genehmigst nämlich und es billigst.

Libuffa.

Sag mir vorerft: Bas nennt ihr eine Stabt?

Wir schließen einen Ort mit Mauern ein Und sammeln die Bewohner rings ber Gegend, Daß hulfreich sie und wechselseitig fordernb Bie Glieber wirfen eines eing'gen Leibs.

Libuffa.

Und fürchteft bu benn nicht, bag beine Mauern, Den Menichen trennend vom lebend'gen Anhauch

Der fproffenden Natur, ihn minder fühlend Und minder einig machen mit bem Geift bes MII?

# Drimistans.

Gemeinschaft mit ben wanbellosen Dingen, Gie labet ein zum Fühlen und Genießen, Man geht nicht rudwärts, lebt man mit bem All; Doch vorwärts schreiten, benten, schaffen, wirten Gewinnt nach innen Raum, wenn eng ber äußre.

# Libuffa.

Doch find die Menschen streng geschiedene Befen, Ein Zeber ist ein Andrer und er selbst; Die enge Nabe, störende Gemeinschaft Schleift ab das Siegel jeder eignen Geltung, Statt Menschen hast bu Biele, die sich gleich.

# Drimistaus.

Was Jeber abgibt, geben auch die Andern, Und so empfängt der Eine tausenbfach. Es ist der Staat die Che zwischen Bürgern, Der Gatte opfert gern den eignen Willen, Was ihn beschränkt, ist ja ein zweites Selbst.

# Libuffa

(bie hand auf seine Shultern legend). Wohl, ich verstehe Das, mein Primislaus, Und also bau nur immer deine Stadt. Allein warum denn hier, an dieser Stelle, Wo Manchen sie belästigt und beiert?

# Drimislaus (aufftebenb).

Siehst du, die Moldau, dieses Landes Aber, Die Blut verbreitend durch den Körper strömt, hier hat versammelt sie all ihre Quellen Und breitet sich in weiten Ufern aus. Noch weiter unten fließt sie in die Alb, Mit der vereint sie durch die Berge bricht, Die scheiden unser Land vom deutschen Land,

Und strömt mit ihr, so sagt man, bis ins Meer. Steht unfre Stadt nun hier, so baun wir Schiffe Und laben auf bes Landes Ueberfluß An Frucht, an Korn, an Silber und an Gold.

Libnffa.

Go achteft bu bas Golb?

Primislans. Ich nicht, doch Andre, ten mir es bar

Und Andern eben bieten wir es bar. Co schafft uns Taufch, was bier noch etwa fehlt.

Libuffa.

Benügfamteit ift boch ein großes Gut!

Drimislaus.

Befriedigt ift das Thier nur und der Weise; Den Menschen, die gleich mir und gleich den meisten. Ward das Bedürsniß als ein Reiz und Stackel Bon ew'gen Mächten in die Brust gelegt: Bedürsniß, das sich sehnt nach der Bestied'gung Und dort auch noch zu neuen Wünschen leimt. Hat auch das Land, was ihm zur Noth genug, An unsern Gränzen wohnen andre Bölter, Die streben vor und mehren ihre Macht. Das Biel und Wenig liegt in der Bergleichung, Und in der Trube mindert sich der Schat; Wer Hundert hat und sich damit begnügt, Er hat's nicht mehr, zählt jeder Nachdar Tausend.

Rebstbem ist bieses Werk nicht mehr mein eignes. Des Landes Aelteste, die mich begleitet, Mis wir umschritten rings ben weiten Raum, Sie haben sich, einstimmend meinen Grunden, Gesammt ertlärt für diesen selben Ort.

Libuffa.

Co baltft bu fie fur weifer benn als bich?

# Drimislaus.

Ich weiß nicht. Etwa nein. Allein, Libusia, Wenn wir das Ganze besser überschaun, Berstehn die Einzelnen, was einzeln besser, Und ihren Nath, nicht acht' ich ihn gering. Dann, glaubst du nicht, daß, wenn sie eingewilligt, Mit Doppelfraft sie an die Arbeit gehn? Richt nur den eignen Rupen liebt der Mensch, Die eigne Meinung hat ihm gleichen Werth; Er hilft dir gern, sieht er im Wert das seine.

3a, felbit ber Simmel, icheint's, ftimmt mit uns ein. Bir gingen lang, ich und bie Melteften, Die zögernd folgten, Zweifel in ben Bliden, 3br ganges Befen ein vernehmlich: Rein. Da ichallt mit Gins ber Balo von Artesichlagen, Und einen Mann gewahren mir, ber ruftig Gid einen Gidbaum fällt mit voller Rraft. Bir fragen ibn, wozu bas Bertftud folle? Da fagt' er: Brab! Bas in bes Bolfes Munbe Soviel als Schwelle beift, bes Saufes Gingang. Daß uns nun beim Beginn bes neuen Berts Die Schwelle gottgefandt entgegentomme, Das fiel bie Danner, wie von oben, an. Sier foll fie ftebn, fo riefen fie, bie Stadt, Und Braga foll fie beifen, ale bie Schwelle, Der Eingang ju bes Landes Glud und Hubm.

Libuffa.

Die Schwelle, bas ift gut.

Primislaus.

Nicht wahr, Libuffa?

3ch feb' es glüben hoch in beinem Auge, Wir stehn auf beines Geistes Machtgebiet. Man schelte mir die Borbebeutung nicht! Wenn irgend ein Gebante, thatenichmanger Und einer Bufunft werth, entsteht im Denichen, Dann fammeln fich nicht nur bie eignen Rrafte, Daß Beift und Leib vereint im felben Buntt, -Much bie Ratur, bie rob gebantenlofe, Gie fühlt ben Unbauch eines geift'gen Bebns Und eilt, als Mittel fich bem Bert gu fugen. Antheil zu nehmen an ber eblen That. Bas weit entfernt und icheinbar miberfprechenb. Es nabert fich, gibt auf ben Biberftanb. Das Unerflärte ichimmert von Bedeutung. Und eine Geele wird ihm ber Gebante. Um ben fich icaart, mas feindlich fonft und ftarr. Da mag benn auch, porahnend, mas geschiebt, Die Giner foweigend nidt, wenn man ibn fragt. Die Rorperwelt burch Bild und Borbebeutung Undeuten, mas erlaubt und ihr genehm.

Libnffa.

3ch febe bich befehrt zu meiner Meinung.

Primislaus.

Ich bin es, ja, und war es immerdar. Schlecht ift der Ackersmann, der seine Frucht Bon Pflug und Karst, von seinen Mühn erwartet Und Licht und Sonne, was von oben tommt, Richt als die Krone achtet seines Thuns. Es wirst der Mensch, der himmel aber segnet.

Und also vorbereitet, wirst bu uns Bersagen nicht die hulb, um die wir flehn.

Libnffa.

Bas ift es, Primislaus, was ihr begehrt?

Primislans.

3d wunfde biefes Bert als Götterwille, Mls einen Bint von oben angefebn.

Wir baben einen Altar aufgerichtet, Ind Opfer sollen weihen unsern Plat. Bär's dir genehm, nach beinem böhern Wissen, Der Feier vorzustehn in Priesterart? Bielleicht, daß die Betrachtung serner Zukunst Ein Wort dir eingibt, das den Muth beseuert Und des Gelingens Hoffnung uns belebt.

# Libuffa.

Es ichweigt ber Beift feit lang in meiner Bruft. 3d bin nicht wie bie Schwestern, beren Musspruch Mus ftrenabewief'nen, fichern Quellen rinnt; Nur mandmal, wenn ich meines Baters bachte Und meiner eblen Mutter, Die, ein Rathiel. Die bobern Uriprungs, unter uns geweilt, Da tam mich an ein unerflartes Schauen, 3ch fühlte: alfo muß es, werd' es fein! Und fiebe ba: es war; ich weiß nicht, wie. Doch icheint's, nicht nur bes Rorpers raube Gaben. Die ebeln auch bes Beiftes brauchen Uebung. Sonft ichlummern fie auf weichen Riffen ein. Seitbem ich angewohnt, mich beiner Beisbeit, Dich beinem tiefen Ginne ju vertraun. Entsteht fein Bilb mir mehr in meinem Innern. Des Schauens eble Gabe icheint verwirtt,

# Drimislaus.

Die Götter geben nicht, auf bag fie nehmen, Und mas bu warft, bas bleibst bu ewiglich.

# Libuffa.

Auch bin ich schwach von meinem letten Siechthum. Mußt' ich mich zwingen, steigern mit Gewalt, Der Leib ertrüg' es nicht, glaub, ich erläge. Obwohl's mich locke, noch einmal, zum letten, hinanzuklimmen auf des Schauens höhn, In Bild zu kleiden schwerer Ahnung Träume

Und zu verkörpern, was noch wesenlos. Doch glaub' ich, Primislaus, mehr als die Seh'rin Liebst bu bein Weib. Ich will sie dir erhalten.

#### Drimislaus.

Du lehnst es ab, braucht's da noch weitern Grund? Und unsers Werkes Absicht auch missallt dir. Du bist die Frau in diesem weiten Land, Und ich der erste beiner Unterthanen.

(Bu einem Begleiter.)

Bestellt bie Feier ab und sagt ben Mannern: Das Weitere erfahren sie bemnachst.

(Der Angefprochene geht.)

#### Primislans (zu Wlasta).

Und nun zu bir:

(Libuffa hat Dobromila einen Wint gegeben und entfernt fic während bes Folgenden, nur von biefer gefolgt, unvemerkt burch die Seitenthüre rechts.)

# Primislaus.

36 fenne beine Genbung. 3d) weiß, daß beine Frauen, nur fich felbst Und ihres Ursprungs bunklen Quell betrachtenb, In unfruchtbares Ginnen tief versentt. Mit Keinbesaugen all mein Thun betrachten. Daß bie Bermengung mit bem Menschenschichfal. Dafi Alles, mas gemeinfam, fie verlett. Dlich aber midert's an, ale ichlauer Sirte Bu weiben einer Beerbe gleich bas Bolt, Mur hoch, weil Anbre niebrig und beichrantt. Beläftigt fie Die laute Menichenmenge. Dir haben anbre Schlöffer noch im Land, Dort mögen fie mit ihrer Bungfraun Schaar In unnabbarer Abgetrenntheit weilen Und bas Gewohnte, weil es boch bequem, Starr, wie fie felbft, für ew'ge Beit bewahren.

Wir wollen weiter, weiter in ber Bahn, Ich und mein Bolf, als Burger und als Menschen.

So sagt' ich bir, wenn nicht Libussa selber Mit ihren Schwestern bießmal einig bächte. Sie billigt's nicht, bamit zerrinnt mein Borsat, Und beine Frauen mögen ruhig hausen, Bon mir und von ber Wohlsahrt ungeftört.

#### Mlafia.

Die Kunde wird die Schwestern hoch erfreun, Bumal als Zeichen, daß Libussa frei Und Herrin noch von ihrem Thun und Wollen.

#### Primislaus.

Wer zweifelt bran? Ift nicht bas Land, Bin ich nicht felbst ihr bienend zu Gebot?

#### Wiafia.

Sie liebt und fügt fich, nennft bu Das wohl frei?

Wer frei sich fügt, Den nenn ich nicht gezwungen.

#### Wlaffa.

Ber seinem innern Wesen widerspricht,
Der ist gezwungen, ob durch sich, durch Andre.
Glaubst du, Libussa sei Libussa noch,
Als Ordnerin des Hauses, als die Herrin
Bon Mägden, die die laute Spindel drehn?
Hat darum Krokus, unser hoher Herr,
Sich einer göttergleichen Frau vermählt,
Daß seine Töchter mit gemeiner Sorge,
Mit engem Treiben um ein Richts demüht?
Sie sühlt es nicht, allein ihr Wesen fühlt's.
Wo ist der Blit des Augs, das adlergleich
Die Zukunst maß wie eine Gegenwart?
Wo ist die Kraft, die, hebend ihre Brust,
Bu sich erhob, was nah und was entsernt?

Sie fehnt fich nach ben Schweftern, glaube mir, Dort ift ihr Blat, bier ift nur ihre Statte.

Drimistans.

Und boch flieht fie ber Schmeftern Gegenwart.

Winfin.

Beil fie fich icheut vor ihren eignen Bunfchen. Schon einmal fandte fie mich auf ihr Schlog Und bat um Rudtehr in ben Kreis ber Ihren.

Primistans.

Bar fpater Das als unfrer Che Bunb?

Winfta.

Es war porber.

Drimistaus.

Du fprichft bir felbft bie Untwort.

Umgeben ift sie bier mit aller Chrfurcht, Bor ihrem Willen beugt sich Jedermann. Selbst unfre Stadt, die wir schon Praga naunten, Wir gaben sie mit schwerem Herzen auf, Weil ihr die Absicht nicht, das Wert gesiel. Sie ist Gebieterin.

Wlaffa.

Sier meine Untwort.

Libuffa tommt, fowars geffeibet, bon givel Dienerinnen gefolgt and ber Geitentfifte.

Primislaus.

Libuffa, bu, in Trauerart gefleibet? Bahrhaftig, bu bift bleich.

Libnffa.

Bohl nur ber Abftich

Der dunteln Rleider, dir seit lang entwohnt. So ging ich einst an meines Baters Seite, So ging die Mutter, gehen meine Schwestern, Und foll ich sammeln mich wie sonst im Geift,

Muß ich mich auch umgeben so wie sonst. Die Gabe, wenn sie frisch, braucht feine Gulfe, Doch, wird sie schwach, so ist ihr selbst bas Neußre Ein Nothbehelf, ein Anter, ber sie halt, Und nun laß uns hinaus nur zu ben Mannern.

Primislans.

Bas willft bu?

Libuffa. Euren Blat, Die Stätte weibn.

Drimislaus.

Bir haben's abbeftellt und aufgegeben.

Libuffa.

Um meinetwillen foll tein Reifbebachtes Und Vielen Nüpliches zu Grunde gehn. Die Sorge für das Bolf ist meine Pflicht, Da schweigen billig kindische Bebenken.

Drimislaus.

3ch bulb' es nimmermehr.

Libuffa

(mit bem Fuße auftretenb),

3ch aber will es. -

Berzeih, mein Primislaus! Der alte Geift, Er kam zurüd mit diesen dunkeln Kleidern. Du mußt dich fügen, wie du dich gefügt, Als wir noch kämpften — zwar ich ward besiegt. (Su Dobromila.)

Der Gurtel brudt, bind ibn mir lofer.

Dobromila.

herrin,

Er liegt icon loder jest.

Libuffa (au Primistaus). Rennst bu ben Gartel? Drimistans.

Leg ibn von bir, wenn er bie Bruft beengt.

Libuffa.

Er folgt mir bis ins Grab. Und bann, mein Gatte, Er bringt mir bas Gebachtniß meines Baters Und meiner Schwestern vor den dunteln Sinn. Da wachen Bilder auf und gehn und tommen, 3ch feh' in ihrem Geist, was trüb in mir. Nur jest! — Doch sind sie traurig. Fort mit ihnen!

Diaffa.

Und glaubst bu bich berechtigt, ihn gu tragen?

Libuffa.

Mein Bater gab ihn mir, fo wie ben Schweftern.

Wlaffa.

Er gab ihn ench als Jungfraun, Unvermählten, Als unberührt von dieser Erde Harm, Als Beichen eines höhern Stamms und Ursprungs, Du hast vermengt dich mit dem Froischen, Bist ausgetreten aus dem Kreis der Deinen. Die Steigerung, die heilige Begeistrung, Dir sonst natürlich, ist nur noch ertropt, Erzwungen. Bag's nicht, du erträgst es nicht.

Libuffa.

Ich will nicht nutlos sein im Areis der Dinge: Kann ich nicht wirken in der Zeit, die neu, So will ich segnen — euch, das Bolf und mich. Darum ans Werl! Bringt duntles Harz Und Bilsentraut, Stechapselsamen Und werft es in die Gluth. Wir wollen's schlürsen, Mit Nauch umnebeln unsern matten Sinn, Daß er im Schlafe wacht und schläft im Wachen. (Da Primissaus sich ihr nähert.)

Elbuffa.

3d will's, ich will's! Schon hab' ich euch's gefagt.

Und endlich freut's bich boch, dient beiner Absicht. hinaus, hinaus!

(An ber Thure fiehen bleibenb.) Und fehren wir gurud,

So bin ich wieder bein gehorfam Beib.

(Att.)

Primislans.

3ch duld' es nicht!

(Er eilt ihr nach.)

Wlaffa.

Du wirft, bu mußt bich fügen! Der Burf geworfen, fliegt ber Stein — und trifft.

(Sie folgt.)

Freier Plat mit Baumen umgeben. Im Mittelgrunde gegen die rechte Seite zu ein Sügel mit einem Opferaltare, auf dem ein Feuer brennt, daneben ein goldner Stuhl.

Bolt füllt ben Sintergrund, barunter bie Blabiten. Capat nach born tommenb.

Lapak.

Das Fest ift abgestellt.

Domaslav. Um so viel besser! (Balblaut.)

Was ift auch diese schlauentworfne Stadt, Als Schwächung unsers Ansehns, unfrer Macht? Wenn erst das Volt in großer Zahl vereint, Ift von uns Jeder minder, als er war, Der Mächt'ge kaum gewachsen so viel Kleinen.

Biwon.

Es bleibt ber Mann ein Mann, bas Schwert ein Schwert.

Lapak.

Laßt uns nach Haus.

Grillparger, Berte. VI.

:

#### Domaslan.

Doch feht, dort tommt die Fürstin.

So will man boch -

#### Lanak

(fich jurudziehenb). Erwarten mir's in Demutb.

Libuffa mit fiarten Schritten boraus. hinter ihr Primislaus, Blafta und Gefolge.

Libuffa.

Sier ift ber Ort, und bort ift meine Stelle. (Gegen ben Altar gewenbet.)

Primislaus.

Roch einmal bitt' ich bich: Lag ab, Libuffa!

Libuffa.

Du haft den Geist in mir herausbeschworen, Wie schwach er ist, doch drängt er jest als Geist. (Zu ben Dienerinnen.)

Legt Kräuter in die Flamme, die ich gab Und Wlasta kennt; wir wollen rasch vollenden.

#### Primislaus.

Laß uns den Bau beginnen, wenn bu's billigft, Die Weihe fparen wir für fpatre Beit.

# Libuffa.

Den Göttern ift ber Anfang und bas Enbe. Was ohne fie beginnt, vergeht beim Unfang.

Du, Primislaus, leb wohl! heißt bas: auf turz, Bis wir uns wiedersehn auf lange — lange. (Sie bat ben blact bestiegen.)

Der Rauch fteigt nicht empor, ein bofes Zeichen, Indefi in mir die fonft'ge Flamme Rauch.

(Sie fest fic.) Der Geist erloschen und der Körper schwach. (Ihr Saupt fintt auf die Bruft.) Domaslav (zu Biwop halblaut).

Mir baucht, fie fchlaft.

Primistaus. Libuffa!

Wlafta.

Laß fie, laß!

Wenn du fie ftorft, gefährdeft du ihr Leben.

Libuffa.

Gehütet hab' ich euch, dem Hirten gleich, Der seine Lämmer treibt auf frische Weibe. Ihr aber wollt nicht mehr gehütet sein, Wollt selbst euch hüten — Hirt zugleich und Heerbe. So will's vielleicht der Gang der raschen Welt, Das Kind wird Mann, der Mann ein Greis — und stirbt.

(Sid jurildlehnenb.)

Im Geiste feh' ich einen schönen Garten Und drin zwei Menschen beiderlei Geschlechts Und einen Göttlichen, das Bild der Güte, Der ihnen frei gibt jede Frucht und jeden Baum, Bis nur auf Ginen, beffen Frucht Erkennen.

Ihr habt gegessen von dem Wissensbaum Und wollt euch fort mit seiner Frucht ernähren. Glüd auf den Weg! ich geb' euch auf von heut. Und eine Stadt gedenkt ihr hier zu bauen; Hervorzugehn aus euern frommen Hütten, Wo Jeder war als Mensch, als Sohn und Gatte, Ein Wesen, das er selbst und sich genug, Nicht Ganze mehr, nur Theile wollt ihr sein Bon einem Ganzen, das sich nennt die Stadt, Der Staat, der jedes Einzelne in sich verschlingt, Statt Gut und Bose, Nugen wägt und Vortheil Und euern Werth abschäht nach seinem Preis. Aus eurem Land, bad euch und sich genug, Beglüdt mit Allem, was bas Leben braucht, Bon Bergen eingeschlossen, die sein Schut, So baß, wenn rings so Land als Meer verginge, Es für sich selbst bestünde, eine Welt — Wollt ihr heraus mit habbegier'gem Trachten Und heimisch sein Fremden, fremd zu Haus.

Seht an ben Bach, so schön in seinen Ufern, Wie Alles blüht und lacht, wie froh er murmelt; Doch ftrebt er weiter, weiter bis zum Strom, Ergiest sein Wasser in die fremden Wellen, Dann wird er breit und tief und rasch und mächtig, Doch Diener eines Andern, nicht er selbst, Nicht mehr ber Bach mit seinen klaren Wellen.

Es lofen fich ber Wefen alte Banbe, Bum Ungemehnen wird, was bolb begrangt: Sa. felbft bie Gotter bebnen fich und machien Und miiden fich in Ginen Riefengott. Und allgemeine Liebe wird er beißen. Doch, theilft bu beine Liebe in bas IIII. Bleibt wenig fur ben Gingelnen, ben Rächften, Und gang bir in ber Bruft nur noch ber Sag. Die Liebe liebt ben naben Gegenstanb. Und Mille lieben ift nicht mehr Gefühl : Bas bu Empfindung mabnit, ift nur Gebante, Und ber Gebante ichrumpft bir ein gum Bort, Und um bes Bortes willen wirft bu baffen, Berfolgen, tobten - Blut umgibt mich, Blut, Durch bich vergoffen frembes und von Fremben beines -Die Meinung wird bann muthen und ber Streit. Der endlos, weil bie Meinung nur bu felbft Und bu ber Gieger bift und ber Befiegte. Bost endlich fich bie 3mietracht auf in Richts.

Bleibt die die Welt behaftet mit der Willfür. Da du so lange dich in Gott gedacht, Denkst du zulett den Gott nur noch in dir. Der eigne Nuten wird dir zum Altar, Und Eigenliebe deines Wesens Ausdruck. Dann wirst du weiter schreiten sort und sort, Wirst Wege dir ersinden, neue Mittel zur deinen Göhendienst, den gier'gen Bauch, Und der Bequemlichteit zur ellen Rahrung. Durch unbekannte Meere wirst du schiffen, Ausbeuten, was die Welt an Nuten trägt, Und allverschlungend sein, vom All verschlungen.

Richt mehr mit blut'gen Baffen wird man fampfen, Der Trug, bie Sinterlift erfett bas Schwert, Das Gble ichwindet von ber weiten Erbe. Das Sobe fiebt vom Riebern fich verbranat. Und Freiheit wird fich nennen bie Gemeinheit. Mls Gleichheit bruften fich ber buntle Reib. Gilt Reber nur als Menich, Menich find fie Alle. Rrieg jedem Borgug beißt bas Lofungswort. Dann foliegen fich bes Simmels goldne Bforten, Begeifterung und Glauben und Bertraun. Und mas berabträuft von ben fel'gen Göttern. Mimmt nicht ben Weg mehr zu ber flachen Belt. Im Leeren regt vergebens fich bie Rraft, Und wo fein Gegenstand, ba ift fein Birten. Lafit mich berab! 3ch will nicht weiter foriden, Die Ginne ichwindeln, und ber Beift vergebt.

# Drimistans.

Libuffa, tomm ju uns! 3ch feh's, bu leibeft, Und unfer Wert — wir geben's auf von heut.

# Libuffa.

Baut eure Stadt, benn fie wird blubn und grunen,

Die eine Nabne einigen bas Bolt. Und tudtig wird bas Bolt fein, tren und bieber, Bebulbig barrend, bis bie Beit an ibm. Denn alle Bolter biefer weiten Erbe, Gie treten auf ben Schauplat nach und nach: Die an bem Bo und bei ben Alpen mobnen, Dann ju ben Bprenaen febrt bie Dacht. Die aus ber Seine trinfen und ber Rhone, Schaufpieler ftets, fie fpielen brauf ben Beren. Der Britte fpannt bas Ret pon feiner Infel Und treibt bie Rifde in fein golones Barn. 3a, felbit bie Denichen jenfeits eurer Berge, Das blaugeaugte Bolt voll rober Rraft, Das nur im Fortidritt taum bewahrt die Starte, Blind, wenn es banbelt, thatlos, wenn es benft, Much fie beftrablt ber Beltenfonne Schimmer, Und Erbe aller Frübern glangt ibr Stern. Dann tommt's an euch, an euch und eure Bruber, Der lette Aufschwung ift's ber matten Belt. Die lang gedient, fie werben endlich berrichen, Bwar breit und weit, allein nicht boch, noch tief; Die Rraft, entfernt von ihrem erften Urfprung, Bird ichmader, ift nur noch erborgte Rraft. Doch werdet berrichen ihr und euern Namen MIS Siegel bruden auf ber fünft'gen Beit. Doch bis babin ift's lang, mas foll ich bier? 3br habt gelernt Begeifterung entbehren, 3hr fragt ben Beift und gebt bie Untwort felbft. 3d febe meinen Bater, meine Mutter, Sie gieben fort und laffen mich allein. Much biefe Mamme, febt nur, fie erlifcht, Und ftatt ber Gluth umnebeln mich bie Dampfe, Sonft angewohnt und nun belaftend mich.

(Da bie obenfießenbe Dienerin bie Flamme anfachen will.) Laf nur, die Flamme lijcht, ich fühl' es wohl. Primislaus.

Laßt mit Gewalt sie uns vom Altar reißen, 3hr theures Dasein, fürcht' ich, ist bedroht.

Libuffa (aufftehenb).

Hört ihr? Das sind ber Schwestern Banberschritte. Ihr habt vom Wischenab sie ausgetrieben, Sie ziehen fort und lassen mich allein.
Bas soll ich noch, die Eltern:, Schwesternlose? Euch selber bin ich nur die Märchenkund'ge, Auf die ihr hört, so weit es euch gefällt, Und handelt, wie's euch eingibt eigne Lust. Ich aber rebe Bahrheit, Bahrheit, nur verhüllt In Gleichniß und in selbstgeschaffnes Bild.

Da kommen sie, die Schwestern, die vertriebnen, Sie fliehn vor euch, wie ihr vor ihnen floht.

Rafca und Tetta, von ihren Jungfrauen paarweise begleitet, tommen über eine Anhöhe im hintergrunde.

Libuffa.

So zieht ihr fort?

£a∫d)a.

Nimm unfern Gruß jum Abschied.

Libuffa.

Wo aber bin?

Tetka.

Ins Elend, in die Welt.

Primislaus.

Sucht aus ben Schlössern bieses weiten Landes In Berg und Thal euch aus ben fünft'gen Sit.

£a∫d)a.

Wir haben nichts mit bir.

(Zu Libussa.) Gehit du nicht mit? Libuffa.

3d tann nicht, febt ihr wohl.

Rafda.

Wir warnten bich.

Barum haft bu an Menfchen bich gefnupft?

Libuffa.

Ich liebe fie, und all mein Sein und Befen Ift nur in ihrer Rabe, was es ift.

Tetka.

Gie aber töbten bid.

Libnffa.

Bielleicht. - Und boch : Der Menich ift gut. - D, bleibt noch, bleibt! 3d fuble, Bie eure Begenwart ben macht'gen Beift. Der balb erloschen, neu zu Rlammen facht. Der Menich ift gut, er bat nur viel gu ichaffen. Und wie er einzeln Dieß und Das beforgt, Entgebt ibm ber Bufammenbang bes Bangen. Des Bergens Stimme ichweigt, in bem Betoje Des lauten Tags unborbar übertaubt: Und mas er als ben Leitstern fic bes Lebens, Rach oben flügelnd, ichafft, ift nur Bergerrung, Schon als verftarft, bamit es nur vernehmlich. Go wirb er icaffen, wirten fort und fort. Doch an Die Grangen feiner Macht gelangt, Bon Allem Meifter, mas bem Dafein noth, Dann, wie ein reicher Mann, ber ohne Erben Und fich im weiten Saufe fühlt allein, Birb er bie Leere fühlen feines Innern. Befdwichtigt bas Getofe lauter Arbeit. Bernimmt er neu bie Stimmen feiner Bruft: Die Liebe, Die nicht bas Bedürfniß liebt, Die felbft Bedürfniß ift, bolbfel'ge Liebe: 3m Drang ber Rraft Bewußtfein eigner Obnmacht;

Begeifterung, icon burd fich felbft verburgt, Die mabr ift, weil es mabr ift, baf ich fuble. Dann fommt bie Beit, Die jest porübergebt, Die Beit ber Geber mieber und Begabten. Das Biffen und ber Rugen icheiben fich Und nehmen bas Befühl ju fich als Drittes; Und baben fich bie Simmel bann verichloffen, Die Erbe fteigt empor an ihren Blat, Die Götter mobnen mieber in ber Bruft. Und Menschenmerth beißt bann ibr Obrer, Giner. Bis babin mocht' ich leben, aute Schwestern, Jahrhunderte verichlafen bis babin. Doch foll's nicht fein, Die Racht liegt ichmer am Boben, Und bis gum Morgen ift noch lange Beit. Die Rraft verfiegt, mein Muge ichwimmt im Duntel. Fort Alles, mas um mich noch Begenwart; Die Luft ber Rufunft foll mich frei umfpielen. Fort, buntler Schleier und bu theures Rleinob, Du brudft bie Bruft, belaftet gentnerfdwer -

(Schleier und Gurtet von fich und ben Süget herabwerfenb.) Run ist mir leicht. Ich sehe grüne Felder Und weite Wiesen, himmlisch blaue Luft. Die Erbe schwantt, ber Boben steigt empor, Doch immer weiter, größer wird ber Abstand. Ein duntler Schmerz ertriecht an meine Brust, Ich sehe nicht mehr, die mir angehören.

(In ben Stuhl gurudfintenb.) D Brimislaus, mar Das bein letter Ruß?

Primislaus.

Libuffa, meine Gattin, all mein Glud!

fafda.

Es ftand bir nah, bu ftießest es gurud. Gelieben war fie euch und nicht geschenkt, Bertraun gehorcht, ber Eigenwille bentt. Wir nehmen sie mit uns auf unsrer Fahrt, Bis ihr bes Segens würd'ger, als ihr wart. (Indem sie ihren Gürtel ablöst und zu dem auf dem Boben liegenden Libuffa's hinwirft.)

Aus diesem Gold laßt eine Krone schmieden. (Mit handbewegung nach bem hügel und gegen ben Boben.) Das Hohe schied, sein Zeichen sei hienieden.

(Baprend fie im Begriffe ift, ben hugel ju besteigen, und ihre Jungfrauen paarweise biefelbe Richtung nehmen, wobei Tetta ihren Gurtel gleichfalls ablost und hinwirft, fallt ber Borhang.) Aus einem unvollendeten Drama

Esther.



# Erfter Aufzug.

Saal in der königlichen Burg zu Susa. Den hintergrund schließt, über Mannshöhe, ein Gehäge von goldenem Gitterwerk, um das sich Weinreben schlingen, die aus reichen Töpsen hervorwachsen.

#### Bightan ber Munbichent tommt.

Bightan.

Mit Staunen schreit' ich durch die leeren Säle, Durch die Gemächer, sonst mit Volk erfüllt, Mit Hosesprunk und reichen Dienerschaaren, Run still und öb. Bin ich in Susa denn, Dem Hause meines Königs, Asiens Herrn? Und Riemand hier auch, der mir's deutend löste! Doch naht nicht Hamans Gattin, Zares, dort, Des Mächt'gen Gattin und mir wohlgesinnt? Und Der, auf den sie stüpet ihren Arm, Gleicht Theres, meinem Freund und Landsgenossen.

hamans Gattin, Bares, tommt, auf Theres geftiligt.

# Bightan.

Willsommen, edle Frau, mir, beinem Anecht, Und du, mein Freund, sei innigst mir gegrüßt! — Allein du weichst mir aus, entziehst die Hand, Die Augen haften auf dem Marmorboden? Auch du, ich seh' es wohl, bist trüben Sinns, 238 Efther.

Und menschenleer find bieses Schlosses Sale. Bas fehlt benn hier? wie beut' ich biese Trauer? (Auf Weres losgebenb.)

#### Bares.

Laß ihn, benn er ift wild, nicht ohne Grund! Auch, bift bu über unsern Schmerz erstaunt, Sind wir's weit mehr ob beinem leichten Sinn.

#### Bightan.

Bas aber ift geschehn? Zeigt flar mir's an!

#### Bares.

So kommst du denn vom Monde jest herab, Daß dir nicht kund ward bieses Landes Trauer?

#### Bightan.

Aus Babylon berief man mich hierher, Das Schenkenamt gleich Theres zu verwalten.

Bares.

Berief bich! Ber?

Bightan. Die Königin!

Bares

(gegen Theres hohnlachenb).

Ha, ha!

Und auf ber ganzen Reise bis hierher Bernahmst du nichts, was zögern dich gemacht?

# Bightan.

Ich reiste schnell auf abgelegnen Straßen. Doch hört' ich wohl von leisen Jrrungen, Obwaltend in dem Hause meines Herrn.

#### Bares.

Nun, so vernimm benn: diese Frrungen Bestehn in mehr und minder nicht, als: Basthi, Die Königin, die dich und ihn beschützt, — So gnädig, wenn auch stolz, mir aber Freundin, Sie ist verbannt, getrennt des Königs Che.

Bightan.

Berhut's ein Gott!

Theres.

Das nicht: boch wird er's rachen! Bightan.

Ich bin erstarrt. Schien boch bes Fürsten Liebe So beiß, so unabanderlich zu ihr.

Das ist die Art so dieser weichen Männer, Die leben nur und sind in einem Weib. Reich aus dem Vorrath ihrer tiessten Wünsche Bekleiden sie der Reigung Gegenstand. Was irgend schön, und wär' es unvereindar, Vereinen sie ob dem geliebten Haupt. Doch, kömmt der Tag, der sie des Jrrthums zeiht, Zerstreut, was sie Unmögliches verbunden, Dann gährt's in ihnen, und der Eigenwille Stößt seindlich aus, was sonst so freundlich schien.

Bas aber war ber Unlaß?

Bares.

Laß ihn! laß ihn! Er sprubelt Grimm statt klug gemeßner Worte. Du aber wisse mindstens nur so viel:
Des Krönungstages Wieberkehr zu seiern, hielt hier im Schloß der König ein Gelag, So reich, daß, was an Pracht die Bäter kannten, Nur sarblos schien vor dieser Feste Glanz. Acht Tage währte schon die laute Feier, Aus Ost und Westen kam der Gast berbei, Und Wein sloß stromweis aus den Goldgefäßen, Die, des bezwungnen Asiens reiche Beute, Des Königs hohe Ahnen — merk! nicht er! — In Susais Schaßgewölben aufgespeichert. Zulest, umtönt von lauen Schmeickworten,

240 Officer.

Gepriefen ale ber Gotter Lieblingofobn, Beidiloft ber Burft, mas unerhört bei uns, Den Gipfel feines Glude, ibm meift ju eigen, Den Anblid feines Beibs, bem Gemarm ju geigen, Und Boten fantt' er bin gur Ronigin, Bu forbern fie por ibn in feinen Saal; Die aber bielt ein Weft, er mußt' es mobl, gleich ibm, Die Beiber labend, wie bie Manner er; Und wie fie mar die Krone aller Bucht, -Belehrt von Freundinnen, Die gleichen Ginnes Sielt fie's fur ididlich nicht, Die Bflicht ber Birthin Berfaumend und ber Brauche altes Recht, Dem Unichaun fich bes Saufens blog gu ftellen. Und fie tam nicht. Der Ronig - auch umgeben Bon Dienern, Die fich etwa machtlos fühlten, Bu fein bie Berrn in ihrem eignen Saus, Und die bem Colag, geführt auf ihre Fürftin, Bubachten einen Streich ber eignen Frau -Der Ronig, fo umgeben und beratben, Entbrennt in Born. Gin gweiter Bote gebt. Und febrt gurud, bod nicht mit befferm Glade. Da ftost ber Gurft ben Tijd mit feinen Gufien Dit Dacht von fich und fdwort; ein volles Sabr Bu feben nicht bas Untlit feiner Frau. Raum ausgesprochen, fommt ber Fürftin Rammrer, Rraft fenes Eids ben golbnen Schluffel forbernd, Der Rachts bem Ronig auffcbloß ibr Bemach. Run mar's geschehn: ber Schluffel wird gefandt, Und als bes anbern Tags bie Frau, verichleiert, Den Ronig antritt unter feinen Ratben. Beimlehr verlangenb gu ben Ibrigen Db ber Beidimpfung, Die ibr jugefügt, Da reicht ber Fürft ibr talt ben Scheibungebrief. Und fie muß fort, vielleicht ihr unerwunscht. Doch bat es bitter fich an ihm gerächt.

Denn, lebend in Erinnrung ihrer Schönheit, Jert er durchs Schloß, er selbst sich selbst entfrembet. Des Reichs Geschäfte liegen unberührt, Und dennoch hält Hartnädigkeit, die ihm Als traurigen Ersah versagter Festigkeit Ein Gott verlieh, den guten Fürsten ab, Bu thun, was einzig ihm und Allen frommt: Burückzurusen, die zum Unglück fern.

(Gie geht gegen ben Sintergrunb.)

#### Theres

(sie ist nicht fern; ja, ihr vertrauter Kämmrer, Der Schwarze, Hram, weilt in dieser Stadt. Und hast du Muth und ist dein Dankgefühl Kur sie noch immer beiß —

#### Bares (aurügtommenb).

Seht ihr, bort fommt er, Nach bessen Rath der König meist gehandelt, US er so schwer that unsver hohen Freundin. Er ist mein Mann, und doch bin ich ihm Feind, Ich könnt' ihn sliehn, schien's nicht, als scheut' ich ihn.

# Bightan.

Sonft mar bein Bort ja einflugreich bei ibm.

# Bares.

Rein freundlich Wort ward ihm feit jenem Tag.

# Bightan.

Bohl felbst mit Trop rangst bu ihm Manches ab; Und stelltest bu bich fest ihm gegenüber —

# Bares.

Gesteh' ich bir's? ber Mann ift klein und ängstlich, Kaum acht' ich ihn; und boch hat sich's begeben, Daß er mit seinem schnedengleichen Tasten Das Rügliche oft richt'ger ausgespürt, Mis sonst ein Kluger und ein Muthiger. 242 Efther,

3d will noch warten, wo binaus er's brebt. Dort tommt er ja; und ichau, wie jammerlich!

Saman tommt mit Aribai, Resmal und mehreren Grafen von ber rechten Seite.

faman

(gu einem ber Rathe).

3ch bitt' Gud, Gerr; ich fann furwahr nicht weiter! 3hr feib ber Aeltre, Guch gebuhrt ber Bortritt!

faman.

Nein, nein. Schon unter bem höchstiel'gen Ronig Sabt 3hr mit Glud Geschäften vorgestanden. Dit Euch verglichen, bin ich nur ein Jungling!

Sa, ba!

fiaman.

Wir find allein nicht, wie ich merke, In Das nicht Eure Schwester, Aribai? hier ist tein Ort für Weiber, sagt ihr Das! Bares, wir Andern bier sind ba von Amteswegen.

Bares.

Auch ich bin ba von wegen meines Amts. Die Königin war schmählich ausgetrieben, Allein bis jest nicht aufgelöst ihr Hof, Als bessen Haupt fein inneres Gemach, Am Minbsten bieser Borsaal, mir verschlossen.

gaman.

Ja, fie hat Recht. Der Hof ber Königin Besteht zur Stund. Auch handelt sich's um Fragen, Wo uns ein Weiberrath vielleicht zu Nut. — Ah, Better Theres! — Und wer ift bort Jener?

Sightan (vortretenb).

36 beiße Bightan, fomm' aus Babylon,

Non mo man mich als Schent bierber berufen. Bier biefes Schreiben -

(er übergibt eine Schrift.)

fiaman.

Gut, als Schent.

Bightan.

Mein Bater.

Der Reldberr Mamri, mar Guch wohl befannt.

faman.

Mein alter Freund, Gin Berg von Jugend an. Ihr beißt? - Gi ja?

Biabtan.

3ch beiße Bightan.

faman.

Bob!!

Und fommt?

Biabtan.

Von Babplon.

fiaman.

Sabt 3hr nichts Schriftliches?

Bightan.

Ihr haltet's in ber Sand.

faman.

Gi ja, ei ja,

Mie lebt Eu'r madrer Rater?

Biahtan.

Er ist tobt.

haman.

Die? tobt? mein alter Bightan! Bightan.

Er bieß Mamri,

3ch felber beiße Bightan.

faman.

Bohl, ich weiß!

Und kommt pon Ninipe?

Bightan. Bobplon,

Bon woher mich bie Ronigin berief.

faman.

Die Königin. Gang recht. Ihr nehmt bas Bort, Das auf ben Lippen schwebte, mir vom Mund. Bollt jeht nur gehn.

Bleibt noch.

Saman.

Auch Das! Auch Das!

Bas wir berathen, ist bes Landes Sache, Die allgemeine Roth. So Jedem nab, Daß auf der Straße ich den Ersten, Rächsten Ansprechen möchte: Freund, weißt du uns Rath? So sprich und nimm des alten Mannes Dant, Des Landsgenossen Thräne dir zum Lohn.

(Die Sanb am Muge.)

Der Zustand unsers Geren, er ist bekannt. Berschloffen in bem Innern ber Gemacher, Entzieht er sich bes Reiches, seinen Dienern, Berweigert Antwort, Auftrag und Befehl.

(Auf einen Tisch zeigend, auf den er Kapier gelegt hat.) Fehlt doch, was Leben gibt, die Unterschrift, Und alse Mäder stocken dieses Staats.

Drum wend' ich mich an Jeden, der da hört: Beiß Jemand Hülfe, tret' er vor und sag's; Wär' er mein Feind, er soll mein Bruder sein. Beim Worte Bruder, Ihr da, Aridat, Ihr seid der Bruder dieser meiner Frau, Sie, weiß ich wohl, ist lug, und unterweilen Sprecht ihr zusammen über Dieß und Das. Habt Ihr vielleicht ein Mittel ausgesonnen, Last uns nicht irre gehn, gebt Guern Rath.

#### Aridai.

Mein Rath ift einsach wie bie Cache selbst. Der Ronig barmt fich um bie Königin, Ruft fie gurud, so beilt 3hr feinen Gram.

faman.

Der Nath ist einfach, allzu einfach wohl.
Denn abgesehn die argen Jrrungen,
Mit denen haß und Nache, neue Gunstschaft
Bei solchem Umschwung gern sich thätig zeigen,
Glaubt Ihr, der König willige darein?
Berkehrt hat seine Liebe sich in haß.
Er haßt die Frau, die — wie er sagt, nicht ich —
Mit Undant sohnte seine warme Neigung.
Gefällt Euch Euer Nath: versucht es selbst,
Bringt ihn an Mann. Ich wahre meinen Kops.

Einer der Großen.

Da bliebe benn nur: anbere Bermählung. Des Inberfürsten Tochter steht gur Wahl.

Recht gut.

# Bweiter.

Auch an Aegyptens reicher Granze Liegt streitig schon seit lang ein Kustenstrich; Dem Werber um ber Tochter Hand gibt Pharao, Bas er bes Kriegers trop'gem Schwert verweigert.

#### faman.

Noch besser. Heist Das: sag' ich gut und besser, So mein' ich: aussührbar barum noch nicht. Mir minbstens scheint der Fürst nicht solchen Sinnes, Daß er die neue Gattin andrer Wahl Als seiner eignen etwa gern verdankte. Drum glaub' ich — Theres, schüttelt Ihr den Kopf? Was meint Ihr? sagt's. Wir wollen's boren.

#### Theres.

Man fprach hier viel von Rugen und von Bortheit;

Rur Gines warb noch nicht erwähnt: bas Recht. Ift Basthi nur bes Königs wahre Gattin, Kann ba noch Zweifel sein, wornach zu thun?

Was Necht! Was Necht! Das Nechte ist bas Necht! Heift bas: was Allen Necht und veßbalb möglich. Ihr sprecht als junger, unersahrner Reuling; Bersucht Euch ein paar Jahr' erst in Geschäften, Und heilt Das nicht die Strupel und Bedenken, So mögt als Schenk Ihr Wein den Andern schenken, Ihn selber trinken werdet Ihr wohl nicht. Auch wißt Ihr, ist des Königs Eh' getrennt. Deßhalb nun laßt das Recht und fragt die Klugheit. Erwäg' ich nun — allein, wir sind belauscht. Dort hinten regt sich's — heil'ges Sonnenlicht! Es ist der König selbst. Mein Wort erzittert. Zieht euch zurück. Er wird vorübergehn. Begibt sich wohl durch jenen grünen Gang Zum Garten oder sonst — Zurück und schweigt!

Sie gieben fich nach beiben Gelten gurud. Der Ronig ift icon früher in bem Laubgange fichtbar geworben, jest fommt er in bie mittlere bogenformige Deffnung, Blatter abbrechenb und zu Boben werfenb.

### fonia.

Auch hier nicht sicher in ber Königsburg Bor Naupen und Gezücht? Auf biesen höhn hier sollte rein die Luft, der Boden leicht Und günstig sein für jegliches Gebeihn. Allein die Niedrigkeit erfriecht die höhn, Und wo sich Leben regt, ob groß, ob klein, Stellt sich ein Wurm, stellt sich ein Kummer ein.

Da find fie, da, die Feinde alles Blubns, Das friechende Geschlecht, die leisen Ragens Andohren jedes Blatt, die es sich frümmt Mit bittrer Windung nach dem Innern zu

Und fahl wirb, bart und ftirbt. Das Bofe bier, Das fich bem Guten an bie Werfe fettet Und wie ein bittrer Schmad in eblem Mein Des Tranfes bunbertfach verdoppelt Daß Beit eber zu bem eignen Efel menbet. Mls bag ibr Difgeidmad am beffern enbet. Berneigt ibr euch? Go fpottet ibr benn mein? 3ch euer Berr? 3br feib's, ihr feib bie meinen. Denn fann gleich jebem Gingelnen von euch Den Ropf ich ichleubern vor die eignen Rufe. Bufammen feib ihr machtiger als ich. 3br feib mein Mug, ibr feib mein Obr, burch euch Belangt bes Rlebens Stimme bis gu mir. 3hr fammelt meinem Blid Die ichwachen Strablen. Die, fic burchfreugend und wie oft gebrochen, Mus ferner Niebrung ichimmern bis jum Thron. 3br feib bie Urme meiner Dacht, Die Boten, Die meinen Segen tragen übers Lanb. Geib ibr ichlimm, bin ich's auch; bin ein Tprann, Der ich bie Liebe mochte fein, weil liebend. Drum baff' ich euch, wie man bie Berren baßt, Bie ihr mich haßt, ich weiß. 3hr habt mein Glud gerftort, Bergiftet mir ben Frieden meines Saufes. Elend bin ich burd euch, und Rache ichaumt Mitunter auf in fochend beißer Bruft, Doch fürcht' ich euch, und fo verlaff' ich euch; Mur Gines wieberhol' ich, icon gefagt: Furchtbar feib ibr vereint, Diemeil unfterblich, Beil ibr ber Saufe feib, bie Menge, bas Gemeine, Das emia lebt, meil emig neu erzeugt. Doch, fommt ein Gingelner in meine Bahnen Dit Spaberlift, mit Lauern und Berrath, Er gablt für Alle und bat ausgelebt. Dein Innres ichaubert auf. Bas ift ber Menich? (Er entfernt fic.)

248 Ofther.

Rad einer Baufe, mabrent weider bie Göflinge bon feiben Gelten fich nach born bewegen.

Bightan.

War Das ber Ronig?

Aridai. Frag' ich boch mich felbit,

Db Das berfelbe Fürft, beß fanfter Muth Die Liebe mar bes menfchlichen Gefchlechts; Deß Bort Berzeihung hieß, fein Unschaun Gnabe. Und jeht gerftort, im Innersten verwandelt.

Bares.

Riemand ist rein. Das Schlimme will sein Recht, Und wer's nicht beimischt tropsenweis dem Guten, Den wird's gesammt aus Eimern überstuthen. Doch freut es mich, daß es so kam und wie.

gaman.

Bas wir nur jest gefebn, ob langft gewußt, Bestärlt mich in ber Deinung, Die ich begte. Der Ronig bat ein Berg; wer bat es nicht? Und ba liegt feines Uebels Grund und Burgel. Mittbeilung will fein Serg. Allein an wen? Gein Bolt fieht ibm gu fern, und uns, uns Undre, Die wir ibm naber ftebn, und liebt er nicht, Bertennt uns, unfre Reigung, unfern Schmerg. Drum bleibt nur Gins: ein Beib, ein Beib, ein Beib. Doch wie verschaffen wir's? Denn, was man sprach Bon Gurftenfindern, Bharaonentochtern Berfangt nicht, er weist alle, glaubt, gurud. Er will mas Schäferliches, bausgebaden Stilles. Defibalb nun mein' ich, wir erneun bie Gitte, Die fonft in Berfien galt gur Batergeit: Berfammeln aus bes Reiches weiten Grangen, Bas irgend fich an Schonbeit, Anmuth, Beift Im Beibertleid erhöht mehr, als verbirgt,

Und ftellen es am Sof bem Beren gur Babl. Mag er nun - wieder nach ber Bater Gitte -Der bolben Schaar fich bann gefammte vermablen, Mag Eine fich, Die Allericonfte, mablen. Der Zwed bleibt ftets erreicht: Gein Berg bat Rabrung, Fühlt fich nicht einfam, liebt, und unterbeffen Ift Menidenhaß und Boltsalud rein vergeffen. Doch ift bas Reich gar groß, taum gnugt ein Jahr Bur Stellung all ber reigenben Refruten. Defhalb hab' ich, in beffen Obhut ftehn Die nächft am Sofe liegenben Brovingen, In meines Gifere Drang bas Bert begonnen: Musichreiben gebn feit langer icon burche Land, Bas fcon und reigend, ber an Sof gu bringen. Dan hofft und bulbet feinen Biberftanb; Doch wer fein Glud verichmabt, ben muß man gwingen. (Er geht triumphirenb ab.)

Erfter fiöfling.

Saft bu gebort?

Bweiter.

Ja wohl.

Erfter. Das ift Berrath,

Derlei ftebt gu nur bem gefammten Rath.

Bweiter.

Er gibt uns eine Fürftin feiner Mache.

Erfer.

Sorgt er für fie, führt bann fie feine Sache.

Dritter.

3ch buld' es nicht, ich werfe mich aufs Roß Und eil' auf mein Gebiet, auf Battra's Schloß, Bu gleichem Ruf laff' ich Befehl ergeben.

Erfter.

Du tommst zu spat, langft war Das abgeseben.

Dritter.

Doch bindern mir's!

3meiter. Bu weichen mare Schanbe. Erfter.

Belang's, ich nennt' ibn Ronig biefer Lande. (Die Rathe ab.)

Bares

(311 Theres und Bightan). Ha, ha! Sagt' ich es nicht? der Jucks ist schlau Und hat sie trefflich überlistet. Doch Ist vorerst noch ein Stein zu überspringen, Und der bin ich. Es soll ihm sauer werden. Sei muthig, Theres, und verzage nicht. Für Basthi, unsve Fürstin, Blut und Leben!

Landliche Gegend außer ben Mauern von Sufa. Linfs im Sinterarunde eine Sutte.

Efther tommt von ber rechten Seite und tritt jur Thure ber Gutte.

### Eftber.

Macht auf! Macht auf! Ihr zahlt es mit bem Leben! Ich bin es, Efther, Gure gute Tochter. Ich rüttle an ber Thur, macht Ihr nicht auf, Beiß Gott! ich breche, schao'ge Schloß und Niegel. Nun, endlich gibt sie nach. Er hat geöffnet.

Die Thure geht auf, Darbodial tritt beraus, bleid und verftort.

Efther.

Dacht' ich es boch! Wie foll, wie tann Das enben? Die ganze Nacht habt 3br tein Aug geschloffen, Bliebt über euern Schriften, Buchern wach, Und nun ich Morgens, um Guch nicht zu ftoren, Mich leise fortschlich, durch die Gegend streifte, Find' ich Guch, wiederkehrend, festgebannt Um selben Ort, beschäftigt mit Demselben. Traut Ihr so viel zu der beschränkten Kraft? Des Menschen Leib ist schwächer als sein Geift, Ob freilich manchmal wohl der Sat sich umkehrt.

Alardodai (vor fich bin).

Go aber fprach ber Berr -

### Effber.

Sört erft auf mich, Die ich Euch liebe, nicht wie Gott uns liebt, Im Ganzen, Großen, wo des Einen Rachtheil Des Andern Bortheil wird, nein, einzeln Euch, Richt Willens, für die Wohlfahrt einer Welt Rur ein Utom von Eurem Sein zu geben.

### Mardodai.

Du haft bezeichnet, wie ihr Beiber liebt, Und wie bes Großen Ginn euch ftreng verschloffen.

### Efther.

Berichloffen nicht, und auch bereit, ein Dasein Dafür zu opfern, aber nur bas eigne; Der Lieben Glück ist anvertrautes Gut.

### Mardohai

(bie hand auf ihr haupt gelegt). Bufrieben mar' ich gang mit bir, wenn bu Die Bucher mir, bie hohen, nicht verschmahteft.

### Efther.

Bas foll ich lefen? ba fo viel zu febn; Bas ftumme Beichen? ba fo viel zu boren.

### Mardodai.

Es lebt mein Geist in Beiten, die nicht sind Und die die beil'gen Bucher rud mir führen. Ja, unser Bolt, es ward von Gott bestimmt, Bu sein der Gipfel dieser weiten Erde, 252 Efther.

Der Mittelpunkt der Bölker nah und fern. Und wie der Sonne Bracht, wie Mond und Sterne, Ob herrlich gleich ihr Reigen sich geberde, Geschaffen doch zum Dienst nur dieser Erde: So aller Bölker Glanz und Herrlichkeit, Ja, ihrer Siege, ihrer Macht Bereine, Für unser Bolt, wie bunkel es auch scheine.

Efther.

Wer weiß?

Mardodai.

Bas?

Efther. Ob auch Sterne, Mond und Sonne

Gefchaffen nur, ju bienen unfrer Erbe.

Mardodai.

Bogu auch fonft?

Efther.

Ein Rebes mobl für fic.

Und wenn bem Mond zu benten war' gegonnt, Die Erbe bielt' er wohl für feinen Diener.

Marbodai.

Go zweifelft bu an unfres Bolles Rubm?

Efther.

Das nicht, nur municht' ich, bag es felbst ihn minber fühlte Und Anbere ihn anerfennten mehr; Die eigne Schäpung ift ein folimmer Magftab.

Mardodai.

Uns hat ber herr allein sich offenbart, Bon heut bis zu ber Menschheit erster Wiege Geht unzerriffen stetig fort ein Band, Das uns bie Seinen nennt, bes höchsten Kinder.

Efther.

Mitunter garft'ge Rinber, unfolgfame.

Mardodai.

Als folde hat ber herr uns auch bestraft,

Uns fortgeführt aus unfrer füßen Heimat In harte Stlaverei und Dienstbarkeit. Und doch — in jenen heit'gen Büchern steht's — So manche Nacht durchwachend schlasberaubt, Den Geist erstarkend in des Leids Entbehrung, Ging bell der dunkeln Sprücke Sinn mir auf: Aus unserm Bolt erstehen wird ein Held, Dem sich in Ost und Westen beugt die Welt, Der ganzen Menschheit freudiger Gebieter.

Effher.

Ein Mann bes Schwerts?

Mardodai.

Das ward mir noch nicht flar.

Doch wie auch sonst? Kann je ber Unterbrückte Wohl anders sich befrein als durch das Schwert? Und aus dem Stamme Davids wird er sein, Aus jenem Blut, dem du auch angehörst, Du Glückliche, nicht ich, durch deine Mutter. O, daß du sühltest solcher Abkunft Werth! Der täglich größer, weil sich täglich mindert Die Zahl, die unste Könige Bäter nennt Und welche die Verheißung an sich kettet. Daß nur ein Funke jenes Geists in dir, Der Deborah beseelte, Jahel stärfte Und Judith schuf zur Geldin ihres Volks.

Efther.

Co foll ich tobten, taufden, foll verrathen, Um werth zu fein bes Stammes, ber mich trug?

Du follst bich fühlen schon baburch bereit Bu jedem Großen, das die Zeit dir auflegt. Eftber.

Die Beit jur Größe mare mahrlich ba. Saft bu gehört? Sie suchen ihrem herrn, Dem Rönig über Ufien, eine Frau 254 Efiber.

Und mablen aus bem Bolt fie, bem gemeinen. Es geht ein Ruf burchs Land, ber alle Madden, Richt bablicher als ich, nach Hofe forbert, Bu ftellen fich ber fürstlich boben Babl.

Mardodai.

Und bie nicht wollen -

Epher. Zwingt man. Mardodai.

Großer Gott!

Effher.

Sei rubig, uns beschütt schon unfre Abkunft, Denn Ifrael, so boch in eigner Schähung, Steht tief im Werth bei allem Nachbarvolk; Man reicht nicht gern ber Jubin hand und Ring.

Und folde Schmach ermahnft bu ohn' Erröthen?

Nun, guter Gott! Erst schredt bich die Gefahr, Und nun das Rettungsmittel auch. Doch sieh! Dort unser Nachbar, ber verkehrte Kosru, Bon dem die Kunde mir der Dinge kam, Er hat sein Weib, die garstig wohl genug, Doch ihm gar reizend scheint, im Haus verstedt. Run aber scheint's, dunkt ihm die Sicherheit, Die doppelte, nicht sicher mehr genug, Und Beide sliehen eilig nach dem Bald. Dort naht ein Zug von Männern. Blanke Wassen! Das sind des Königs Boten.

Alardodai.

Geb ins Haus! Bielmehr boch, bleib! Gott Jfracls, meiner Bater! War' es bein Rathschluß, Gine unfres Bolls Bu seben boch auf Afiens stolzen Thron, Daß sie ein Schut sei ihrer flücht'gen Brüber, Vielleicht sie heimführt in ihr Baterland Und neu erbaut des Bundes alten Tempel. — Bleib, Estber, bleib! — Geb' ich sie hin, Gäb' ich mein eignes Leben zehnmal hin Zur Ehre meines Gottes, meines Bolts. Laß uns erwarten, Tochter, was da tommt; Was immer auch, es tommt, bedenk, von oben.

Gin foniglider Danptmann mit Begleitung, barunter Bewaffnete, tommt.

Sast nur die Pferde satteln für den heimweg! Richt Gine, die der Forderung genügt, Wir sind am Ende, bent' ich!

(Er blidt in eine Schrift.)
Bwar gulett.

Wohnt bier ein Marbochai?

Mardodai.

3a, herr, ich bin es.

fanptmann.

Mit einer Tochter?

Mardodai.

nichte.

gaupimanu.

Diefe bier! -

(Gin Anie auf bie Erbe fegenb.) Befallt's Euch, mir gu folgen.

Mardomai.

Gott entichieb.

Efther.

Ihm folgen? Sorft bu, Bater? Obeim, fprich! Berlaffeft bu mich benn in beinem Schweigen? Run wohl, fo fprech' ich felbst, mein eigner Schut.

(Bum Sauptmann.)

Euch folgen tann ich nicht, benn nebft bem Abichen

Bor also roh gebieterischer Werbung, Die, wenn sie Eures Königs eigner Wille, Mir ihn als kundlos darstellt wahrer Reigung, Ist meine Abkunft —

Mardochai.

Comeig! Schmähft bu bie Deinen? fauptmann.

Auch frommt es taum. Nicht bahin geht mein Auftrag. Rur mit dem Aug befahl man mir zu wählen, Was sonst empsiehlt und hindert, sindet später Um mächt'gern Ort Entscheidung und Gehör.

Mardochai.

Hörft du? Sein Ausspruch klingt wie hohre Stimme, Und meine Meinung liegt in seinem Bort. Ich werde bei dir stehn, und kommt die Zeit, Tret' ich hervor, ein Hüter deines Wohls.

gauptmann.

Und so benn, noch einmal gesenkt das Knie, Fordr' ich Euch auf, zu folgen, bittend Euch, Daß, wenn der Herr dem Diener ähnlich urtheilt, Ihr auf dem Gipfel einst der Macht gedenkt, Daß ich es war, der Euch dahin geleitet.

(Su seinem Gesolge.)

Die Bferbe por!

Efther.

So foll ich wirklich benn -

Da bleibt nicht Wahl.

Efther.

Faft icheint's ein Marchen. (Indem fie fich jum Fortgeben bewegen, faut ber Borhang.)

## Bweiter Aufzug.

Rofibares Bimmer im Innern bes Balaftes.

Efther tritt ein, von Ginigen gefolgt.

Efther.

Bas soll mit mir? Wo leitet man mich hin? Barum ward ich getrennt von meinem Oheim? So war die Rede nicht, als man mich lockte, Mich nöthigte vom Hause an den Hos. Und keine Antwort. Sind sie alle stumm? Bie? oder ist's die Knechtschaft, die im Schweigen, Im Horchen und Gehorchen sich gefällt? Auch Alles sonst scheint hier im Schloß bestürzt. Man lauert, slüstert, gleich als wär' ein Blan, Borlängst gehegt, zerstört mit Einem Mal. Bie weit das mich trifft, muß sich endlich zeigen. Da kommen Zwei von, scheint es, höherm Range, Die wagen mindestens zu sprechen, hoss' ich.

Bwei Rathe find singetreten und gieben fich auf bie entgegengefeste Seite.

Erfter (leife).

3ch fag' Cuch, hamans Ginfluß ist vernichtet. Bweiter.

So icheint's. Der König gurnt ob bes Bersuchs, Grillparger, Berte. VI.

258 Efiber.

Ihn ju beweiben, alfo nennt er's, wie man Mabden Ausstattet und fur fie ben Freier fucht.

Erfter.

Hohnlachend sah er durch die bunte Neihe, Gebt sie mit Fragen an, bort kaum die Antwort, Ergrimmt, lacht auf und heißt sie sammtlich gehn.

Sein Auge fucht ben Stifter bes Gebantens, Der in ber Soflingsichaar fich bang verbirgt. Erfter.

Doch fruber ober fpater trifft er ihn.

Und Samans Ginfluß ift und bleibt vernichtet.

Saman fommt, fic bie Stirne trodnenb.

fiaman.

Der herr scheint in den Plan nicht einzugebn, Wer kennt auch alle Launen des Gebieters? Ein treuer Diener lohnt sich endlich selbst Mit dem Bewußtsein, daß er Gutes wollte.

(Bu ben Rathen.)

36r Berren, Gott jum Gruß!

(Die Beiben feben nach ber entgegengefesten Seite.) Sie horen nicht,

Das beißt: sie wenden nach dem Bind die Köpfe. Bas auch die Mädchen albern waren, thöricht Und Bogelscheuchen ähnlich anzusehn. Hat Bersten nicht schonrer Frauen Töchter? Gott hat es so gewollt. Doch die Betrauten, Die mir gefeilscht und ansgesucht die Baare, Sie will ich tressen mit dem Schwert bes Jorns. Zwar frägt sich jeht, wer künftig zürnt und zittert.

3br herren, wenn euch etwa nun beliebt -

Klar ift's, man halt mich für verloren, Simmel! Und feine Soffnung?!

(Er erblidt Sfiber.) Rwar noch Eine bleibt.

Der Herr sah doch nur erst ben vollen Schwarm, Den man gesammt ihm in den Sälen zeigte; Die Ausgezeichneten, die Einzeln, Besten, Die man in Zimmer klüglich abgetheilt, Sie sind noch übrig, wie vor allen diese. Da zeigt sich Wip und Bildung und Verstand, Benn sie nur schlau sind und sich klug gebärden.

Mein Rind, es naht für uns ber wicht'ge Augenblid. Efther.

Für uns?

faman.

Für dich und mich. Der König tommt. Efther.

Borerft ift Das boch wichtig nur fur Cuch.

Für mich? Und feine Babl, wenn fie bich trifft? Caber.

3d fürchte nicht, ihm etwa ju gefallen.

gaman.

Sie fürchtet nicht! D großer Unverstand!
Und wieder doch nicht übel. Mindstens neu,
So was gefällt, die Andern boten marktend
Sich selber aus, und sie, sie "fürchtet nicht."
Bleib immer nur dabei, und sit's Verstellung,
Sieh zu, daß aus dem Ton du nimmer fällst;
Ist's Wahrheit — nun, da wär's denn freilich schlimmer —
Doch ist die Wahrheit selbst mitunter nüplich.
Bor Allem nun bedenk, wie gut ich es
Mit dir gemeint, wie mit den andern Bielen,
Wie all mein heil an diesen Tag geknüpst.

Denn an dem hof gilt nicht ein Mehr und Minder, Wer nicht gefällt, misfällt, und wer misfällt, hat ausgelebt, schon lang vor seinem Tode. Bedent Das alles und sei flug, mein Rind. Ich könnte mich zu deinen Füßen werfen, Die Knie umfassen dir, der letzten hoffnung. Man kommt. Der König selbst. Nun geht's and Ende.

Faft dauert mich ber thoricht ichwache Mann.

Der Rönig tommt mit Begleitung, bie jurudbleibt, jur Dittelthure herein.

Bönig.

Bier bift bu ja, mein tluger, weifer Rath, Rur biegmal bat ber Rath faum gut geratben, Das macht: ein Reber trifft nur, mas er ift, Und ber Gemeine rath nur ewig bas Gemeine. So find fie Alle. Wenn fie lugen, So glauben fie fich flug. Berrath ift Schlaubeit. Die Sarte Reftigfeit. Gewiffenlos Und taub fein bei ber Menschbeit Rlageruf 3hr großer Ginn, ber Rleines nicht beachtet. Und weil fie etwa, vom Geschäft belehrt, Durch Ohrenfluftrer miffen Dieg und Das, Bas Unbern nicht befannt, balt fich ein Jeber Für Hüger als bie Beifen allgefammt. 3d bente aufzuräumen bier im Golog. Bu Ginem, mert' ich, ift ber Merger gut: Er regt ben Trubfinn auf gur Thatigfeit. (Ru Gftber.)

Gur bich, mein Kind, ift bier nichts mehr gu thun, Erlaubniß geb' ich bir hiemit, ju gehn. (Eftber wenbet fich mit einer Berbeugung ber Thure gu.)

Ronig.

Du gebit fo frob, bag ich vermuthen muß,

Man habe mit Gewalt dich hergebracht. Das mehrt die Schuld auf schon beschwertem Haupt. (Gegen Haman.)

Efther (fonell).

Nicht mit Gewalt.

**König.** So kamst du gern?

Efther.

3d fam.

So wie ich gebe, weil man es gewollt.

König.

Und ohne Schmerz ob ber verfehlten hoffnung? Efther.

Hoffnung?

Aönia.

Du weißt, wozu man euch bestimmte.

Efther.

Bielmehr ift meine Furcht nunmehr zerstreut. Doch dieser Mann, wie unverständig auch Sein Mittel sei, hat minder aus Bedacht, So scheint's, gesehlt, als aus zu großem Eifer.

Könia.

Dir buntt fein Mittel unverständig auch?

Efther.

Wie sonft?

König (gegen haman).

Hörst du?

(Bu Efther.)

Du scheinst ein kluges Madchen — andrerseits Dunkt's wieder mir natürlich, daß dem Mann, Der schwer verträgt die Trennung von der Frau, Man andre Fraun vorstellt zu neuer Bahl.

(Bu haman.)

Du follft nicht horden, geh.

gaman.

Mein —

ABuig (milbe).

3d iprad.

hamau.

Wie widerlich, nur immer fich zu boren Und alle Andern leerer Wiederhall.

(haman entfernt fic.)

Ronig (gu Efther).

Du schuldest Antwort mir auf meine Frage.

Efther.

Es icherzt mein herr mit feiner niedern Magb.

Rönig.

Bas schlügest du in gleichem Falle vor?

Efther.

343

Rönig.

Ja doch!

Efther.

Nichts.

könta.

Das mare lieblos.

Efther.

Die Kranten heilt man, boch bie Diggestimmten Bertraut man hoffnungsvoll ber Welt und Zeit.

König.

Und wenn die Belt an ihnen nun gefündigt?

Efther.

Bir sündigen so viel, Herr, an der Welt, Daß, wenn man abzieht, wir fast nur im Bortheil.

könig.

Du ichmeichelft nicht.

Efther.

Bas nütte Schmeicheln auch!

König.

Bugleich auch fagt man, daß wir Könige Die Welt so sehr begluden, daß das höchste, Das fie uns gibt, nicht abträgt ihre Schuld.

Efther.

Es wird wohl nicht fo fein.

König.

Meinft bu? Je nun!

Auch bleibt uns immer noch die Frage stehn: Bas ist zu, thun in diesem meinem Fall? Da dir die Bahl aus Bielen nicht gefällt, So bliebe nichts, als sich an Eine wenden.

Efther.

So ift's.

Rönig.

Und diese Gine mare benn -? (Bei Seite.)

Ich seh' fie tommen, und ber ganze Auswand Bon scheinbar frommer Unbefangenheit Bar nichts als Maste ber verstedten Absicht.

Du icheinft bich ju befinnen.

Efther.

Reineswegs.

König.

Und biese Eine, nenne sie! — Boblan! — Du wirst boch ihren Namen kennen? Eftber.

Bafthi,

Die Ronigin.

Rönia

(überrajot jurüdtretenb).

Wahrhaftig. In der That.

Efther.

Ruf fie jurud, mit ihr rufft bu bein Glud.

264 Ether.

Gin neues Bant, es mar' ein neu Beginnen, Dit ihr nur feneft bu bein Leben fort. Und wie bie Bunbe, bie, von Huger Sand Beidloffen, allgemad, verborgen beilt, Die abgerifinen Saferden fich fuchen Und eigner Seiltraft felbfterzeugte Gafte Sinuber und berüber Bruden baun, Bis felbft ber Marbe lette Gpur peridmunben. Go mirit bu fteben, ein gefunder Leib, In beiner frubern Rraft und beiner Schone. Sag nicht, fie babe Rebler, bieg und bas. Es ift bas Beib vom Gelbit bes Manns ein Theil. Und wer bat feinen Urm fich abgebauen, Beil er ibm nicht gefiel, ben Guß verfürgt, Beil er ju lang, bas Muge ausgebohrt, Weil braun es mar, nicht blau? Ertrag Das leicht, Damit bir Jemand tragen bilft, mas ichwer. Und findeft bu bie Befte bes Beichlechts, Rannft bu ibr geben bie Erinnerungen, Die Bene mittragt aus bem Leng ber Tage, Bo noch bas Leben grun, bie Buniche biegfam, Bon Ginem Schnitt ber bitterfußen Reigung Sich Bfropfreis fügt und Stammden bolo in Gins, Bu eines Dafeine ungetheilten Fruchten!? Das Alter, Berr, ich feb's an meinem Ohm, 3ft weif' und flug; bie Jugend aber beilig; Erhalt fie in ber Jugenbfreundin bir.

Rönig.

Sprichst aus Erfahrung bu?

Eftber.

Bie meinft bu Das?

Rennft bu bie Liebe?

Efther. Und was fümmert's bich? hier ift von mir bie Rebe nicht, von bir; 3ch finde leicht mich wohl allem gurecht.

Rouig.

Die beißeft bu?

Efther.

Run eben: Csther, Hert!
Habassa nennen mich des Hauses Nachbarn.
Ich brauche Beistand nicht, noch Rath und Halfe.
Und meine Sorgen schlicht' ich alle selbst.
Du aber auf der einsam steilen Höhe,
Belastet mit der Sorge um so Biel,
Du brauchst die Helsein, brauchst die Genossin,
Der du hinüberschieben kannst die breite Last
Und sagen: Halt! berweil ich einmal athme.
D, daß — traust du den Männern nicht des Hofs —
Du irgend zu mir sprächest: Geh, Hadassa,
Und hole mir die Herrin meines Glück,
Die unersetze, schwervermißte Freundin!

gönig.

So weißt bu, wo fie weilt?

Efther.

Hall Das war Mißtraun! Billst du Bertraun, und hast es nicht? suchst Neigung, Und hegst Berdacht? O armer, armer Fürst! Das Edle, Hohe taust sich nicht, man tauscht es, Und man erhält so viel nur, als man gibt.

König.

Wohl also benn, bu tennst sie nicht, bie Frau, Für die du sprichst, bu lobtest sonst sie minder. Denn sie ist stolz.

Efther. Auf dich.

Aönig.

Rachfüchtig.

Efber.

Bib

3hr nichts ju rachen.

König. Giferfüchtig — Enher.

Serr!

Die Cifersucht ber Fraun ift Liebe stets, Die Manner nur find's auch aus Gitelkeit.

Rönig.

Run benn: fie liebt mich nicht.

Efther (fieht ihn rafd an und bann ju Boben).

Rönig.

Börft bu, Habaffa!

Sie liebt mich nicht und hat mich nie geliebt — Was schüttelst du dein Haupt und glaubst mir nicht? Esther.

Das mare freilich ichlimm.

Aönia.

Es ift, es ift, Sabaffa.

Efther.

Conft bacht' ich, herr -

König.

Wie nur? Eftber.

Bas liebenswerth -

Man liebt es mobl?

Ronig.

Auch du?

Efther.

Die Fürftin eben.

Ronig.

Und fagft Das all mit abgewandtem Blid?

Efther.

Bas nützt es auch? War falsch, was ich gemeint, Dann ist benn nicht zu rathen, noch zu helfen. Und also will ich gehn. Mein Oheim harrt, Schon macht ihn etwa bange mein Berweilen. Beiß ich doch kaum die Thure, wo ich eintrat.

Könia

(auf bie Seitenthure rechts zeigenb).

3ch bente, bier.

Efther.

Co, Berr, benn, lebe mobi!

Und wenn -

Rönig.

Was meinst bu?

Efther.

Benn ju tubn ich fprach -

Rönig.

Nicht tuhn, nur wahr. Auch was du nicht sprachst, hoff ich, Sei wahr.

Efher.

Ich weiß nicht, was du meinft. Und so Roch einmal, Herr, leb wohl.

König.

Auch du, Habaffa. (Efther ab.)

König (an ber Mittelthüre).

Haman!

faman (intretenb).

Bebieter !

Rönig.

Ber ift biefes Madchen? Bon wober tam fie? Ber find ibre Eltern?

gaman.

Benn du befiehlst, forscht man mit Gifer, Serr -

Ronig.

Lak nur!

faman.

Und gurnft bu noch?

Ronia

(ihm bie hand jum Ruffe reichenb). Der Zufall führt,

Wie benn fo oft, bes Unverstandes Sache. (Auf einen Bint bes Ronigs entfernt fich haman burd bie Rittelthure. Efther tommt jurid.)

Efther.

hier ist tein Ausgang. Reiche Bruntgemächer Berdoppeln sich in endlos langer Reibe, Und übrall Diener, beren stummes Reigen Nachahmt die Cinsamkeit und all ihr Schweigen. hier ist kein Ausgang, hert!

König.

Ein Eingang benn!

Beißt du? du warft in meinen Zimmern!

Efther.

Weh!

Könia.

Duntt bir Das schlimm? Und wie nun, wenn's bein Loos, . In eben biesen Zimmern fünftig etwa —

Efther.

(auf die Mittelthure zeigend und barauf bingebend). hier ift bie Thur, burch die ich tam, ich feb's.

Köuig

(sich vor die Thure ftellenb). Richt eber, bis du Rebe mir gestanden! Wie nun, wenn ich dir sagte: bleib, Hadassa, Bersuch', ob du mich findest wie ich dich.

Efther.

Du weißt wohl, ich muß gehn.

König

(ben Beg bertretenb).

Richt, eh du fprachft.

Efther.

Das ift nicht ebel!

Rönig.

Bohl, du fagft ein Bort, Das wie ein Zauberstab die Pforten öffnet, hier ift tein Zwang.

(Bon ber Thure wegtretenb.)

Bu gehen steht dir frei — Allein du gehst nicht — bleibst. — Glaub nur, Hadassa, Du sehnst dich jeht von hier, doch, kaum entsernt, Wirst du zurück dich sehnen, ja, ich weiß. Die Neigung, die entspringt aus gleichem Trachten, Ergreift nicht Eins und läßt das Andre frei; Die Nähe ist ein Nahesein von Beiden, Und was du zusügst, kommt dir auch zu seiden. (Auf die Mittelthäre zeigend.)

Da braußen ist es laut, bes Hofes Schwall. Sier innen wohnt die Rube,

(auf bie Geitenthilre)

und man benft,

Man überlegt mit Sammlung und Genuß. Auch fehlt's an Zeugen nicht ber Schieklichteit. — (Er tlopft in die Sande, Staven treten aus ber Thure und ftellen fich au beiben Seiten. Giner trägt einen goldenen Krang.)

Sieh nur, man hat sie eingelernt! Sie tragen Den goldnen Reif, bestimmt für die Gemählte, Und wiffen nicht, daß fruchtlos meine Babl.

(Den Sauptidmud nebmenb.)

Wie war's, wenn du versuchtest, wie er steht. (Da fie abhaltende Bewegung macht, indem er den Krang wieber abgibt.) Ich wußt' es ja, mir ist fein Glad beschert, Und einsam wall' ich zu bes Todes Pforten.

(Efiber ergreift fonell ben Rrang und fest ibn aufs Saupt.)

gönig.

Sabaffa!

(Da fie ben Rrang wieber abnehmen will.) Salt! laß ab! berühr ihn nicht.

Es foll noch nicht Entscheidung sein, noch nicht! Führt fie hinein, gönnt Ruh zur Ueberlegung, Ich selbst entserne mich nach jener Seite. Und wenn nach einer turzen Stunde Frist Ich wieder tomme und von Neuem frage: Hadaffa!

Efiher (an ber Thur fleben bleibenb).

Herr!

König.

Es ift! der Ton entschied. Run fort von ihr! Ich selber will sie führen. (Er hat sie umfaßt.) Und was du meinst, vertrau es meinem Ohr. (Sie gehen, die Andern folgen).

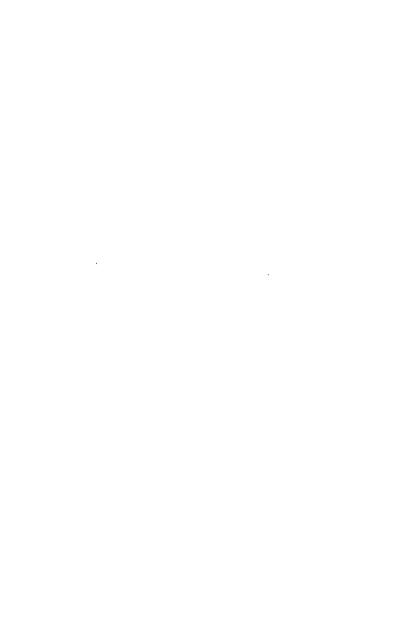

# THE UNIVERSITY OF MICHIGAN GRADUATE LIBRARY

# DATE DUE MINIMUM OF MICHIGAN

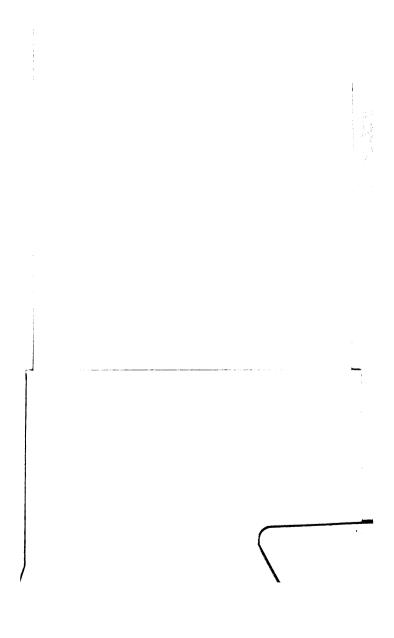

